DER PROFESSOR **VON HEIDELBERG: EIN DEUTSCHES** DICHTERLEBEN **AUS DEM 16...** 

Otto Müller



1948 m/j Muller

| 2Bedingungen.                                    |
|--------------------------------------------------|
| Das Abonnement auf beutiche Bucher für ein       |
|                                                  |
| ganges Sabr wird vorausbezahlt mit fl. 6         |
| Für ein balbes Jahr mit . fl. 3                  |
| Für ein Bierteljahr mit . fl. 1. 30 fr.          |
| Für einen Monat mit 45 fr.                       |
| Außer Abonnement beträgt bas Lefe-               |
|                                                  |
| gelb für jeben Band täglich 2 fr.                |
| Um vielfachen Digverftandniffen vorzubeugen, er- |
| lauben wir une, barauf aufmertfam ju machen, baf |
| für frangofifde unbenglifde Bucher ein be-       |
| fonberes Abonnement besteht und zwar unter       |
| folgenben Bebingungen:                           |
|                                                  |
| Für ein ganges Jahr werben borausbezahlt         |

Fur 1 Band per Tag . . . . . . . 3 fr. Frembe und und unbefannte Lefer belieben einen entiprechenben Betrag gegen Quittung ju binterlegen.

Ber ein Bud verliert ober es beichabigt jurudbringt, ift jum vollftanbigen Erfat besfelben verpflichtet.

Die Bibliothet ift an Bochentagen Morgens von 8 bis 12 und Nachmittags von 2 bis 7 Uhr offen, in ben Wintermonaten an Sonn- und Feiertagen von 11-1 Uhr.

J. Lindauer'iche Leihbibliothek, Fürftenfeldergaffe ur. 8 in Munchen.





## Der

## Professor von Beidelberg.

Ein deutsches Didterleben aus dem sechzehnten Jahrhundert.

Von

Otto Müller.

Erfter Band.

Stuttgart. Berlag von A. Kröner. 1870.



Fuit Phoenix poetarum Germaniae Lotichius, omnius exteris si non superior, certe nequalis. Hujus tamen vel ipsis Germanis pene ignotum nomen est, exteri nullam ejus mentionem faciunt. J. C. Scaliger, eum censuram poetarum Germanorum instituti in Hypercritico suo, ne verbulum quidem de hoc nostro, qui tamen omnibus ceteris erat anteferendus, habet, etc.

(D. G. Morhofii Polyhistor literarius, philosophieus et practieus. Lubecae, 1688,)

Drud von Gebrüber Mantler in Stuttgart



PT-6

In einem Sommerabend des Jahres 1556, am Tage vor dem Fest des heiligen Dominisus, saßen in einem der öffentlichen Lustgärten von Bologna, im sogenannten Garten der Poeten vor der Porta S. Mammolo, mehrere junge Edelseute aus Deutschlaud mit ihren beiden Hosmeistern und einem älteren Herrn unter schattigen Bäumen auf einer Terrasse beisammen und überließen sich unter heiteren Gesprächen dem Genuß der erquickenden Abendsühle und dem Anblick der reizenden Landschaft mit ihren fernen und nahen Schönheiten.

Die blühenden Jugendgestalten der fünf munteren Studenten, welche der Ruf der berühmtesten Hochschule der Medicin und Rechtswissenschaft, gleich so vielen anderen wißbegierigen Jünglingen aus allen Ländern Europas, aus ihrer rauhen nordischen Heimensch hierher unter den heiteren Hichen Contrast mit dem ehrwürdigen Neußern des alten stattlichen Herrn im Silberhaar, dessen schwarzes, halb wettliches, halb geistliches Rieid mit dem weißen Ordens-

D. Muller, Der Profeffor von Beibelberg. I.

trenz am lichtblauen Bande den deutschen Domherrn und Kanonisus verrieth; und ebenso freundlich war der Eindruck, welchen das herzliche, von allem Unterschied der Jahre abssehende Wesen des Lesteren machte, der sich in dieser munteren Gesellschaft so heimisch im fremden Lande sühste, daß er es den Jüngeren sogar noch an Heiterseit und belebten Reden zuvorthat, ganz wie ein alter väterlicher Freund, der sich nach langer schmerzlicher Trennung wieder des Zusammenseins mit geliebten Söhnen und theueren Pflegsbesohlenen erfreuen darf.

In der That waren es auch die ersten Stunden eines fröhlichen Wiedersehens, was dieses Zusammensein an den Usern des rauschenden Renofanals, im Angesicht der prächtig im Abendgold leuchtenden Apenninen zu einem Fest für Alle machte; und Niemand, als dem verehrten Oheim und Pflegevater dieser jungen Humanisten, Herrn Daniel Stidar, fränklichem Ritter und Primarius der Chorherren von Würzdurg, galt die freudige Ausgeregtheit der Gemiüther, galt das strahlende Entzüden in allen Mienen, nun man den geliebten, so lange mit Schnsucht erwarteten Mann endlich wohlbehalten in der Mitte hatte und ihm weder die Strapagen der Reise, noch auch eine Abnahme seiner gesstigen und leiblichen Gesundheit während der anderthalbzjährigen Trennung ansah.

Wie Bieles hatte er nicht von den Erlebniffen und kleinen Abenteuern seiner Reise zu erzählen! Wie viele

Fragen nach lieben Freunden und Verwandten mußte er nicht den jungen Leuten beantworten, bevor die erste brennende Ungeduld seiner Neffen Gabriel, Erhard und Dimar, und seiner beiden Mündel Hermann und Erich von Thüngen nach Neuigkeiten und Nachrichten aus der Heimath gestillt war!

Denn in dieser unruhigen friegerischen Zeit und bei dem Mangel an allen regelmäßigen Kommunikationsmitteln waren anderthalb Jahre, die der junge Student aus versmögender Familie fern vom Baterland auf einer fremden Hochschule verlebte, eine halbe Ewigkeit für ihn, war jede sichere Nachricht aus der fernen heimath eine Freude, der Nichts an Innigkeit gleichkam, als die Sehnsucht nach der geliebten heimath seimath selber.

Nur Zwei der Anwesenden nahmen weniger unmittelbaren Antheil an der Unterhaltung, obwohl auch sie den Schilderungen des Domherrn von den neuesten Zuständen und Ereignissen im Vaterland mit gespannter Theilnahme lauschten, obwohl der alte Herr besonders gegen den Einen von ihnen ein so vertrautes herzliches Benehmen zeigte, daß er ihn wie seine eigenen Brudersöhne und die beiden Brüder Thüngen mit Du anredete, so oft er im Lause des Gespräcks das Wort an ihn richtete.

Dies war ein junger Mann im Ausgang der zwans ziger Lebensjahre, von einem wohlproportionirten und kräfstigen Körperbau, dem man ebensowohl die Fähigkeit zur Ers tragung großer Strapagen, wie die Ausdauer bei geistiger Arbeit ansah. Sein schöner völlig gerundeter Kopf stand im glücklichsten Berhältniß zu dem übrigen Körper, und die großen braunen Augen schweiften nie unstät umher. Seine Rase war ein wenig eingebogen, sein Haar dunkelbraun und lockig und sein Gesicht start gebräunt. Gine volle Brust und ein starker mustulöser Arm zeugten von Kraft und Fülle. Auf seiner hohen Stirne ruhte ein heiterer Geist und seine Miene drückte ebenso viel Ruhe und Bescheidenbeit, wie Lebenslust und sicheres Selbstvertrauen aus.

Er trug das einfache dunkle Kleid des deutschen Masgisters und hatte nach der Sitte der akademischen Bürger Bolognas ein Schwert an der Seite, ohne daß dieser ritterliche Schmuck dem bescheichenen Wesen des friedlichen Gelehrten fremd zu Gesicht gestanden hätte.

"Auch Dir, lieber Lotichius, bringe ich angenehme und wichtige Neuigkeiten mit," fuhr der freundliche Domsherr, indem er sich zu dem jungen schweigsamen Magister wandte, in seiner heiteren Gesprächigkeit fort. "Denke Dir meine große Ueberraschung über das glückliche Zusammenstreffen! Gerade am Tage vor meiner Abreise von Würzsburg erhalte ich noch einen Brief von Jakob Michll aus Heidelberg, worin mir Dein trefslicher Freund und Lehrer das Ableben Friedrichs des Zweiten von der Pfalz und den Regierungsantritt Otto Heinrichs, des erlauchten Freundes und Gönners Deiner jungen Dichtermuse meldet.

Ich habe Dir Michli's Schreiben mitgebracht, bessen Inshalt Dich beinahe allein augeht. Du sindest darin alle näheren Nachrichten über das auch für Dich so wichtige Ereignis, welches die ganze Pfalz in die freudigste Bewegung verseht hat. Denn Michli schreibt ausdrücklich, es komme nun blos auf Dich an, und ein Lehrstuhl der Medicin und Botanik an der Hochschule zu Heidelberg sei Dir bei seiner, und mehr noch bei Melanchthons Empschkung so gut als gewiß."

Diese Nachricht erregte feine geringe Sensation in dem Kreise der jungen Männer, und nur der, welchen sie zunächst anging und dem sich damit eine glanzende Aussischt in die Zukunft eröffnete, blieb auch jest der Ruhigste unter Allen. Lächelnd sagte Lotichius zum Domherrn:

"So lange mein würdiger Freund und Gönner mit mir zufrieden ist und meine jungen Freunde hier mich durch ihr Bertrauen und ihre Anhänglichkeit glüdlich machen, ist mir die Gunst Seiner Kurfürstlichen Gnaden, des erstauchten Ottheinrich, hier in Bologna sieber als in heisdelberg unter den intoleranten Scholastistern, die mit eisernem Scepter über die anderen Fakultäten herrschen und keine freie Wissenschaft, keine Freude am Studium des herrlichen Alterthums in ihrer dumpfen geistigen Sphäre auffommen sassen

"Michll's Brief wird Dich schnell über diese Beben= ten beruhigen, lieber Petrus," sagte ber wohlwollende

Stibar. "Dag ein Fürst von Otto Beinrichs hoher Bildung und freier Gesinnung nicht allzu nachsichtsvoll mit diefen Teinden jeder mahren Gelehrsamfeit verfahren murde, sobald er nur erft die Macht, fie zu befeitigen, in San= ben haben werde, wußten alle aufgetlarten Manner Deutsch= lands längst von ihm. Und jo war es benn auch in ber That feine erfte ruhmreiche Regentenhandlung, daß er den großen Melanchthon, bes gegenwärtigen Zeitalters erften Renner des flaffischen Alterthums, mit einer gründlichen Reformation der Beidelberger Bochichule beauftragte, und den ebenfo hochgebildeten als freidenkenden Johann von Beldeng, seinen Kangler, zum Rector Magnificus berfelben ernannte. Das find zwei Namen, Die icon burch ihren bloken Rlang. auch ohne Ottheinrichs machtig gebietende Stimme, einen gangen Gulenichwarm von Dunkelmannern aus ihren Soh= len berichenchen fonnen."

Letztere Worte versehlten auch auf Lotichius ihren großen überraschenden Eindruck nicht, so daß er nur mühssam seine innere Bewegung unterdrücken konnte, um auch jetzt noch der verlockenden Aussicht zu widerstehen, die ihm so unerwartet das längst ersehnte Amt eines akademischen Lehrers in nächste Nähe rückte. Sein ganzes Wesen verrieth den inneren Kampf eines Menschen, an welchen plößelich eine wichtige Lebensfrage herantritt und ihn ebenso undorbereitet sindet auf das, was er gewinnen, als auf das, was er ausgeben soll, dis er sich plöglich wieder auf

seine nächste und für ihn assein maßgebende Verbindlichsteit besann und damit auch sogleich wieder vollkommen sicheren Boden unter den Füßen fühlte. Heiter rief er auß:

"Gottlob, daß die Alben zwifden mir und der Berjudung liegen, in die mich der edle Jatob Michill in fei= ner Freundichaft und nachfichtsvollen Beurtheilung meiner miffenschaftlichen Fähigkeiten hineinführen möchte! Rein, nein, theuerer Gonner! Co lange man noch felber lernen muß, foll man nicht an's Lehren benfen; und mabrlich. wenn irgendwo in der Welt, jo erfährt man bier, an Diesem mächtig fluthenden Strom von Gelehrsamfeit und Wiffensschäten, wie wenig fich unsereiner noch auf seine eigene Rraft im Schwimmen verlaffen foll! In Montpellier lernte ich nur die Luden meines Biffens fennen, hier aber die vollkommene Wüftenei in meinen medicini= ichen und botanischen Keuntnissen! Darum erwiedere ich meinem trefflichen Freunde auf feinen fo ehrenvollen Borichlag: Erft ein tüchtiger Schüler in Bologna, und bann ein leidlicher Professor in Beibelbera!"

Auch die jungen Studenten und der Hofmeister der beiden Junker von Thüngen, Johannes Hagen, des Magisters nächster Freund und Wittenberger Studiengenosse, bestürmten jest den Domherrn mit Bitten und Einwänden, ihnen den geliebten Freund und Führer im fremden Lande nicht abtrünnig zu machen, ohne welchen ihr Ausenthalt

auf dem tlassischen Boden Italiens taum noch einen Werth und Nugen für sie haben würde, abgesehen von seinem praktischen Sinn und seiner Kenntniß hiesiger Menschen und Lebensverhältnisse, welche keiner von ihnen in solchem Grade besitze wie eben ihr Lotichins, der für Alles sorge, für Alles den richtigen Blid und die nöthige Umsicht habe.

"Wenn Du nur darum zu uns gekommen bift, bester Ohm, ihn uns zu entführen, so nimm uns lieber gleich allesammt wieder mit heim!" sagte Gabriel, der älteste Nesse, ganz resignirt und niedergeschlagen. "Denn ohne unseren Lotichius wären wir unter diesem listigen, habgiezigen und heimtückischen Bolke so gut wie vogelsrei."

"Ich wüßte beim Barte Justinians nicht, wer mir bei meinen römischen Rechtsstudien biesen unerläglichen Beistand leisten sollte, wenn er von uns ginge!" betheuerte Erhard.

"Und ich, lieber Ohm, möchte gar Nichts mehr von Bologna und Italien wissen, wenn mir Lotichius fehlte!" sagte der schwärmerische Dimar, nur mit Mühe seine Thränen zurüchfaltend. "Denn ohne ihn stünd' ich noch jetzt wie ein echter Barbar und blinder Hesse vor allen diesen herrlichen Kunstwerfen, deren wunderbare Schönheit ich erst mit seinen Augen ersennen und anstaunen sernte. Was wüßte ich von Leonardo da Binci, von Giotto, von Fiesole und von dem göttlichen Raphael, den die Italiesner ihren sterblichen Gott nennen, hätte mir nicht der

Freund mit feiner begeisternden und anregenden Unterweisung Sinn und Berftandniß bafür geöffnet!"

"Ihn von uns nehmen, hieße uns Alle mitten in dieser herrlichen Welt auf eine dürre Sandbant versegen!" sagte nun auch Hagen, des Domherrn Hand ergreisend, dessen Miene immer heller in froher Rührung und Befriedigung strahlte, je einstimmiger und sehhafter der Widersspruch wurde, den er mit seiner unwilltommenen Neuigteit bei den jungen Männern fand. Als aber auch jest noch die beiden Brüder Hermann und Erich von Thüngen dem Vormund erklärten, daß ihnen Lotichius neben ihrem eignen Freund und Lehrer Hagen als Führer und Nathsgeber unersesslich sei, da konnte der alte lebhafte Herr seine freudige Bewegung nicht länger mehr zurückhalten, gerührt schloß er Lotichius in die Arme und sagte in seiner heiter gutmüthigen Laune:

"Aus dem Ueberfluß meiner Reisekasse sollt Ihr ersehen, daß ich auf diesen Widerspruch gesaßt war! So bleidt denn in Gottesnamen noch ein Jahr beisammen, wie es unser Vertrag bestimmt und wie es mir der Erslös aus meinem verkauften Hofe bei Beitshöchheim am Main glücklicherweise auch gestattet. Michll selber, wäre er Zeuge Eurer treuen Verbrüderung, müßte von dem liebsgewonnenen Plan abstehen und sich noch ein Jahr damit gedulden! Was freilich sein schönes Töchterlein Virgilie dazu sagen wird, daß der Lieblingsschüler ihres Vaters

in der Gelehrtenschule zu Frankfurt, und ihr eigener freilich damals noch sehr jugendlicher Lehrer in der lateinischen Grammatik und Syntax, noch immer an diesem unskäten Leben des sahrenden Scholaren Gesallen sindet, ist freilich eine andere Frage, die ich Deinem eifrigen Nachdenken empfehlen möchte, lieber Lotichius! Michll schreibt mir im gerechten Triumph seiner gelehrten väterlichen Erziehung, sein Töchterlein habe erst jüngst wieder einem reichbegüterten Freier aus den Mainzischen Landen einen lateinischen Korb gegeben, weil sie ihn als einen unwissenden Menschen und Berächter der klassischen Literatur und Poesie erkannt habe."

"Der himmel behüte einen ehrlichen beutschen Mann, ber feine Schlafhaube ift, vor einer Frau, die ihm jedes Ei mit einem horazischen Bers in die Pfanne schlägt und ihm jede Suppe mit einer sapphischen Strophe schmälzt!" rief hagen lachend.

"Da ihm Gott nur einen einzigen Sohn schenkte, welchen der kinderlose Bruder seiner verstorbenen Gertrud, ein reicher Kausherr zu Köln am Rhein, an Kindesstatt annahm, so blied unserem Michll für sein zärtlich gelehrtes Baterherz keine andere Wahl, als sein Töchterlein dem Dienste der Musen zu weihen," sagte Daniel Stibar launig. "Uebrigens will ich Euch schon jeht vor dieser Sappho am grünen Reckarstrom ernsthaft warnen, Freund Hagen, damit Ihr nicht, wenn Ihr im künstigen Jahre, wie Ihr's

vorhabt, nach Seidelberg kommt, im Vertrauen auf Eure männliche Gelehrsamkeit dem reizenden Pathenkind des alten Jauberers Virgil blind in's Garn lauft! Ich sprach neulich einen Patriziersohn aus Amberg, der gerade von der Hochschule zurücklam und ganz begeistert von diesem Mirakel von Gelehrsamkeit und Frauenzierde erzählte. Er versicherte, es sei unter den dortigen Studenten eine sprichwörkliche Redensart, wen Michll durch seine glänzende Lehrgabe weise mache, den bethöre die Tochter durch ihre Unmuth und Schönheit. Auch sollte Ihr's nur wissen, Ihr Verächter weiblicher Gelehrsamkeit, daß jener junge Amberger mir betheuert hat, kein Hauswesen ser junge
Amberger mir betheuert hat, kein Hauswesen serühmten Professors der griechischen Literatur in der Lehergasse zu Heidelsberg."

Hier wurde die gemüthliche Unterhaltung zwischen den jungen Mitgliedern der deutschen Studenkennation und ihrem geehrten Gast aus Würzdurg durch einen für Alle ebenso neuen als ergreisenden Moment unterbrochen, indem auf ein Zeichen von der großen Domglode von San Petronio gleichzeitig sämmtliche Gloden der hundert Kirchen und Klöster der alten Bononia zu läuten aufingen, zur Borseier des großen Kirchensestes am solgenden Tag, ein Moment von so seierlicher und imposanter Wirtung, daß sich Alle unwillsührlich von ihren Sigen erhoben und ehrsfurchtsvoll die Häupter entblösten.

Es war ein unbeschreiblich majestätischer, Die Geele zur Andacht erhebender Gindrud, Diefes melodifche Inein= anderklingen bon mehreren hundert großen und fleinen Gloden, Die Die Lufte mit ihren Weiertonen erfüllten. Dagu ber Unblid ber, wie von einem burchfichtigen Gilberichleier bededten Stadt, aus welchem die bligenden vergoldeten Kreuze ber Rirchthurme, Die Zinnen ber hohen Balafte zauberisch erglänzten; dazu die im letten Abendschein erglübenden Borberge ber Apenninen: ein Eindruck von fo feierlicher Erhabenheit, daß felbst der entschiedenste Freigeist sich ihm hingeben und auch der Andersgläubige darüber vergeffen mußte, daß diefes herrliche Geläute bem Stifter jenes furchtbaren Ordens galt, beffen Priefter jest überall in Spanien, Franfreich und Italien Die Bolgftoge ber Inquisition zur Bernichtung der neuen Lehre und ihrer muthigen Berfündiger anzündeten.

"Das sind die Harmonieen, welche einst der Apostel Johannes im himmlischen Jerusalem gehört hat!" sagte der ehrwürdige Primarius am Domstift zu Würzburg gerührt. "O meine Freunde, wie himmlisch wäre das Leben der Menschheit, wenn unsere Seelen immer diesen reinen Gloden glichen.

"Rein zweites Land hat dieses munderbare Glodengeläute," bemerkte Lotichius. "Aber freilich hat auch feins in der Welt so vieler Menschengröße und Herrlichkeit zu Grabe geläutet! Hatte Italien keinen Birgil und keinen Dante, keinen Ovid und keinen Petrarca, seiner Gloden majestätischer Volktlang würde es noch der spätesten Nachewelt verkünden, daß hier einst Augustus herrschte, Karl der Große das neue Westimperium errichtete und unter dem Imperatorenschritt des deutschen Barbarossa das Kapitol erzitterte."

Nach diesem seierlichen Eindruck wollte die frühere leichte Unterhaltung nicht mehr recht in Zug kommen und die Glocken waren schon längst verhallt, als Jeder noch immer seinen ernsten Betrachtungen nachhing, dis Stibar das Schweigen unterbrach, indem er sich mit der Frage an Lotichius wandte, welchen Plan der Freund für den solgenden Tag entworsen habe, wie und wo man densels ben so genußreich als möglich verleben wolle?

"Wenn mein verehrter Freund meine Meinung theilt, daß wir das Schönste und Erhabenste von dem morgensten Kirchenfest jest eben erlebt haben, so wollen wir der geräuschvollen Prozession, zu der noch viele tausend Landsleute aus der Umgegend herbeiströmen werden, soweit als möglich aus dem Wege gehen und den Sankt Dominikstag zu einem Ausslug in's Gebirge benutzen," versetzte Lotichius. "Etwa drei Meilen von hier entsernt weiß ich einen himmlischen Punkt, von dem aus wir nicht blos die prächtige Stadt, sondern auch die dämmernden Berge von Padua, ja sogar bei hellem Wetter das blaue Meer mit seinen Segeln bei Rimini sehen können."

"Einverstanden!" jagte ber Domherr und: "Einverstanden!" riefen die jungen Studenten im Chorus, worauf man in's Quartier ber Letteren heimzukehren beschloß, in bessen Nachbarschaft auch Stibar in einer Nitterherberge abgestiegen war.

Dieses Studentenquartier war der "deutsche Hof," ein im östlichen Theile der Stadt gelegenes alterthümliches Gebäude von großem Umfang, welches der gelehrte Kaiser Karl der Vierte zur ausschließlichen Aufnahme und Herberge deutscher Studenten gestiftet hatte, dem sie auch sonst noch viele Privilegien zu danken hatten, indem sie ihre eigne Obrigkeit, ihre eigne Matrikel hatten und bei Erwerbung akademischer Würden von allen Abgaben an den papstlichen Fiskus befreit waren.

Dorthin lenkten die Studenten durch die Gärten der Borstadt mit ihrem lieben Gast ihre Schritte, der so heister mit seinem gelben Seerohr unter ihnen einherwandelte, als kehre er eben in Begleitung von werthen Freunden und Gästen von einem Spaziergang nach seinem Hofgut Beitshöchheim am Maine in sein großes einsames Haus in der Domstraße zu Würzburg zurück und sein Pachterhabe ihn versichert, der Ertrag des heurigen Herbstes werde den vorjährigen noch um ein volles Drittel übertreffen.

Schon als fie an's Stadtthor und in die enge Gaffe S. Mammolo tamen, zeigte ihnen die Menge von Landleuten. Die bon allen Seiten, die Manner in ihren weiten Sofen und Strobbüten, die Beiber in ihren furgen gusammenge= falteten Wollroden und braunen Filzhüten mit breiten Rändern, zusammenströmten, wie recht Lotichius feiner Vorhersagung bon der großen Theilnahme des Bauernvolks an dem morgenden Kirchenfest gehabt hatte: und auf der breiten Piazza maggiore mit ihren präch= tigen Balaften und Staatsgebäuden, und der herr= lichen Kirche la Petronia gente mit der Riesentreppe von Marmor, war bas Gebrange womöglich noch größer. Denn der fühle Abend und das herrliche Glodengeläute hatte Die meiften Bewohner der volkreichen Stadt aus ihren Baufern gelodt; in den ju beiden Seiten binlaufenden, meift mit Marmor gepflafterten Arkaben ber Balaftreiben wogten Taufende von luftwandelnden Menfchen aus allen Ständen und Berufstlaffen durcheinander, fo daß man Mühe hatte, sich durch diefes lärmvolle Gewühl hindurch= zuarbeiten. Dazu fam die Zudringlichkeit der Ciceroni, ber Umuleten= und Bilbervertäufer, ber Canger und Citheripieler, die Niemand unbelästigt ließen, während obendrein bei jedem Schritte ganze Schwärme von zerlumpten Bettlern und Krüppeln mit widerlichem Gewinsel die Borübergehenden beim Haupt des heiligen Dominit um eine Parpajole anbettelten.

Gedränge auszuweichen und, wenn auch auf einem Umwege, in ihr Quartier zu gesangen. bogen unfere beutschen Freunde in eine ber engen, ben nahen Domplat ausmundenden Seitenftragen, Die Rapuzinergaffe ein, wo fie fich zwar bald aus bem Menschengewühle befreit faben, dafür aber ein Abenteuer zu bestehen hatten, bas in folder Umgebung, zumal für Ausländer, leicht fehr bedenkliche Folgen haben konnte. Denn fie maren taum einige hundert Schritte in der win= feligen Baffe bormarts gegangen, welche einem ber altesten Stadttheile angehörte und beren Bewohner, je weiter fie famen, ein ebenso armseliges wie verbächtiges Neugere zeig= ten, als ihnen ein verworrener Larm entgegentam, ber auf irgend ein ungewöhnliches Ereigniß an Diefem Gige ber Urmuth und bes Lafters ichließen ließ. Gleich barauf faben fie einen Saufen gerlumpten Gefindels, Manner, Weiber und Rinder die Gaffe heraufrennen, die alle in der müthenden Berfolgung eines alten Weibes von höchft abichredendem Aussehen begriffen waren, welches fich bor Ungft und Erichöpfung taum mehr auf den Fugen halten tonnte. Dicht bor ben Deutschen sant die vielleicht achtzigjährige Alte mit einem durchdringenden Schrei zur Erde nieder, da ein großer Stein, von einem ihrer Berfolger geschleudert, sie an die Schulter getroffen hatte,
und gleichzeitig brüllten hundert wuthheisere Stimmen:

"Fangt das Sardenweib! Schlagt die Giftmischerin todt! Werft die Strega in den Kanal! Es ist eine Acabadura!"

"Tod der Acabadura!" heulte der wüthende Haufe und stürzte unter entsetslichen Flüchen und Berwünschungen herbei, seine Wuth an der wie leblos auf dem Pflaster liegenden Gestalt auszulassen, deren halbnackte Glieder mehr einer zusammengeschrumpften braunen Mumie, als einem lebenden Wesen anzugehören schienen.

Ebenso schnell und entschlossen jedoch, wie jene zur schrecklichen Missethat, hatten sich Lotichius und seine Begleiter zum Schutz der Unglücklichen zwischen diese und ihre Verfolger geworfen, und die sieben jugendkräftigen Gestalten machten auch insoweit wirklich einen Gindruck auf den Pöbel, als die vorderen Verfolger stehen blieben, weniger erstaunt über den unverhofften Widerstand, als darüber, daß junge vornehme Leute, die ihrer seinen Kleidung nach zu schutz der Universität angehörten, eine Acabadura in Schutz nehmen wollten.

"Was hat Euch das alte Weib gethan, daß Ihr es wie einen tollen Hund verfolgt?" redete Lotichius mit fester Stimme den Volkshaufen an. "Augenblicklich steht D. Wütter, Der Professor von Beibelberg. I. von Eurer unmenschlichen Berfolgung ab, Ihr seht ja, daß sie fein Glied mehr regen kann!"

"Bas? Ihr wollt einer verfluchten Acabadura bas Wort reben!" entgegnete ein blaffer bagerer Mann mit wildrollenden Augen, der dem Gewerbe der Seidenweber in einer der großen Seidenmühlen am Reno anzugehören und ungeachtet ber Buth in seinen Bugen noch ber an= ftandigfte in der gangen Rotte zu fein fchien. "Lakt's Guch gefagt fein, geht Eurer Wege und befümmert Guch um die Gunder und Morber in Gurem eigenen Stande! Das Scheufal da hat vor einer Stunde den armen Schuhflider Matteo, der die Schwindsucht hatte und bereits mit dem Tode rang, auf Bebeiß feiner Töchter und Schwiegerfohne erwürgt; die alte Limonienhandlerin Agnese fah's bon ihrer Bude aus, wie fie mit ihrem Gundenlohn aus dem Sterbehause entwich, und weil sie als eine Acabadura erkannt worden ift, darf fie Jedermann todten, darf felbit der Governatore fie nicht beiduken!"

Erst durch diese Erstärung wurden die Freunde die Größe der Gefahr inne, in welche sie durch ihre menschensfreundliche Parteinahme für die verfolgte Alte gerathen waren. Jeder von ihnen hatte schon von dem gräßlichen Bolfsglauben gehört, nach welchem ein langer Todestampf, nachdem der Sterbende bereits die letzte Delung erhalten, für ein Werf des Satans galt, das zu vereiteln sogar die Religion gebiete. Alte, in diesem grauenhaften Beruf ge-

übte Weiber erwürgten dann die armen Sterbenden unter furchtbaren Gebeten und Beschwörungssormeln mit ihren Händen; aber wenn auch dieser "Mord im Todeskampf" für erlaubt galt, so durste doch die Acabadura oder Zeitzverfürzerin, kam ihre gräßliche That zur Entdedung und konnte man ihrer Person habhaft werden, auf keine Schonung von Seiten des empörten und geängstigten Bolkes zählen; ja, ihre Tödtung war dann wiederum eine Gott wohlgefällige Handlung, weil sie und ihre höllischen Schwestern zugleich als Heren im Verruf standen, sowie daß sie Zauberz und Liedeskränke zu bereiten verstünden. Auch strafte die Obrigkeit die Tödtung einer Acabadura niemals, da sie in der beständigen Lebensgesahr dieser Scheusale das einzige Mittel erblickte, den gräßlichen Volkszwahn allmälig auszurotten.

"Es sind deutsche Ketzer, die uns hindern wollen, die Verfluchte zu töden!" schrie eine citronengelbe Alte aus dem Volkshaufen, fast so häßlich und widerlich, wie die auf dem Pflaster Liegende.

"Wollt Ihr Euch bei Gurem Luthergott einen Stuhl im himmel bamit verbienen, baß Ihr biese würdige Signora so tapfer in Schutz nehmt?" grinste ein ganz verwachsener zwerghafter Mensch mit einem unförmlich biden Kopfe.

"Schlagt die Keper mitsammt ihrer Heiligen todt, wenn sie uns nicht gutwillig weichen wollen!" brüllte ein vierschrötiger Auberknecht vom Raviglio.

·ili

"Die Acabadura! — Seht, dort läuft sie hin und entwischt uns! — Haltet sie! haltet sie!" schrieen zwanzig Stimmen, als plöglich die Alte, die man, wenn nicht für todt, doch für ganz betäubt und ohnmächtig gehalten hatte, mit einem kahenartigen Sprung in die Höhe schnelkte und, den günstigen Woment nühend, da ihre fremden Beschüher sich noch mit dem Bolke herumzankten, so eilig von dannen sloh, daß sie schon nach wenigen Sekunden in einem der vielen Höfe der Gasse verschwunden war.

Mit einem hundertstimmigen Wuthgeheul drängte nun der erbitterte Hausen gegen die jungen Deutschen an, die, ohne von ihren Schwertern Gebrauch zu machen, eine Zeitlang mit ihren Fäusten die Gasse gegen die Verfolger der Alten gesperrt hatten und bei Austheilung der Orzo tedesco oder "deutschen Grüße" so wacker und freigebig zu Werte gingen, daß selbst die Muthigsten ihrer Angreiser sich nicht zum Zweitenmal an sie heranwagten, dafür aber nur um so wüthender wurden und mit ihrem Auf nach Bürgerhilse das ganze Quartier alarmirten.

Es war die höchste Zeit, daß die tapferen Landsleute Ulrichs von Hutten mit ihrem würdigen Gast in der Mitte den Rückzug aus der engen Gasse antraten, um die volksebelebte Piazza maggiore wieder zu gewinnen. Denn immer größer wurde die Zahl ihrer Feinde und schon flogen ihnen aus den nächsten häusern alte Töpfe, Holzstücke, Kübel mit schmutzigem Wasser und anderer Unrath an

die Köpfe. Daher überließen sie, von Vornen und auf beiden Seiten angegriffen, den Wahlplatz dem erbitterten Volke und zogen sich in guter Ordnung und geschlossener Reihe, immer ihre Schwerter vor sich hinhaltend, auf dem Wege zurück, den sie hergekommen waren.

Es bleibt jedoch fehr zweifelhaft, ob fie dem gefähr= lichen Abenteuer noch jo glücklich, als es wirklich der Fall war, entgangen wären, hätte nicht die Runde, in der Rapuzinergaffe fei es zwischen Bobel und Studenten aus bem beutichen Sofe zu einem erbitterten Rambfe gefommen, noch schneller als sie felber die Biazza maggiore erreicht. Ihr Blud wollte es, daß gerade einer der muthigften und befannteften Schläger unter der deutschen Studentennation, Graf Sugo von Colms-Greifenstein, mit einer Schaar fröhlicher Commilitonen über den breiten Plat gog. Diefer hörte nicht sobald von dem Streit in der Rapuzinergaffe, als er fich schleunigst mit seinen Begleitern burch bas Menschengewühl Bahn brach und durch den Ruf feiner mächtigen Seffenstimme: "Germanen beraus!" Alles, was gerade bon beutichen Studenten auf dem Blate ober in ben hinter ben Arkaden befindlichen Casini anwesend mar, schnell um sich versammelte. Da die Universität von Bologna gerade um dieje Zeit mehrere hundert beutsche Studenten gablte, jo mar im Augenblick eine ansehnliche Schaar wohlbewehrter muthiger Jünglinge um ihn bersammelt, die unter seiner Führung in die Kapuzinergasse drangen, um den Landsleuten gegen den Pöbel beigu= stehen.

In dieser kriegerischen Periode waren Straßenkämpse zwischen den übermüthigen rauflustigen Studenten und den Einwohnern teine große Seltenheit. Auch Bologna, wo sich die akademischen Bürger der größten Freiheiten und Begünstigungen von Seiten der geistlichen und weltlichen Behörden zu erfreuen hatten, sah mehr als einmal seine Straßen und öffentlichen Plätze in förmliche Schlachtselder verwandelt, bei welchen tumultuarischen Seenen sich jedoch der bessere Bürger theilnahmlos verhielt, da er den meisten Nutzen von den Studirenden zog und es fast immer nur Leute aus den untern Bolkstlassen waren, die an diesen Händeln Antheil nahmen.

Alls daher die deutsche Studentenschaar bei schon ansbrechender Dunkelheit unter lautem Kriegsgeschrei in die Kapuzinergasse eindrang, schlossen sogleich alle friedlichen und ehrbaren Bewohner ihre Hausthüren und Gewölbe, und die Gasse war auf einmal wie ausgestorben und verödet. Hätte nicht ein sernes verworrenes Getöse, das immer näher und näher kam, den Studenten angezeigt, daß ihre Answesenheit dort dringend nöthig sei, sie wären vielleicht, als von einem blinden Lärm getäuscht, wieder umgekehrt. So aber galt es, so schnell als möglich vorwärts zu eilen, um den gewiß schwer bedrängten Landsleuten Succurs zu bringen.

Mit ihrem wilden teutonischen Schlachtgebrüll stürmten daher die Studenten mit geschwungenen Schwertern durch die verödete Gasse und langten in dem Moment auf dem Kampfplat an, wo die sieben jungen Deutschen, mit ihrem würdigen Gaste aus Würzburg in der Mitte, der gleichfalls wacker mit seinem Seerohr dreinschlug, sich nur noch mühsam mit hülfe ihrer Wassen des wüthenden Andraugs der Pöbelrotte zu erwehren vermochten, und Petrus Lotichius, von einem Steinwurf an der rechten hand verwundet, sein Schwert nur noch mit der Linken schwingen konnte.

"Germanen drauf!" schrie die mächtige Stimme des jungen Greisenstein, der in den Bedrängten seine nächsten Freunde erkannte; und mehr als dieses Ruses und der bloßen Erscheinung der gefürchteten Nordländer bedurfte es nicht, und der feige Gesindelhause löste sich in wilde Flucht auf, stürzte lautheulend die Gasse hinunter, wobei übrigens noch mehr als einer der Elenden von den nachfolgenden Studenten erreicht und jämmerlich mit der flachen Klinge bearbeitet wurde.

Auf diese Weise hatten unsere Freunde aus dem schönen Frankenland die Bekanntschaft der furchtbaren Acabadura gemacht, im Jahre des Heils Eintausendfünfshundertundsechsundfünfzig, am Borabend des Festes des heiligen Dominikus, das die Gloden von ganz Bologna vorhin so feierlich eingeläutet hatten.

TA iewohl Lotichius während der ganzen darauffolgenden Racht die durch den Steinwurf verwundete Hand durch fühlende Aufschläge zu heilen versucht hatte, war doch am Morgen die Geschwulft so start, daß er sich entschließen mußte, die Freunde allein in's Gebirge ziehen zu lassen; eine Resignation, die ihm um so schwerer wurde, als der Ausenthalt des würdigen Domherrn, dessen eigentsliches Reiseziel in einer wichtigen Amtsangelegenheit seines Bischofs Rom war, nur wenige Tage währte und nun sogar das Mißgeschick des gestrigen Abends es wollte, daß er die Gesellschaft des theuern Freundes und Wohlthäters einen vollen Tag weniger als die Andern genießen sollte.

So ritten denn die jungen Goelleute, welchen sich außer Graf Hugo noch mehrere befreundete Studenten angeschlossen hatten, auf munteren Maulthieren am frühen Morgen durch die schon seit Tagesanbruch von Menschen wimmelnde Stadt zur Porta S. Felice hinaus, und Lotischius blieb allein in ihrer gemeinsamen Wohnung zurück, um seine verwundete Hand zu pslegen und sich allen melanscholischen Stimmungen einer solchen, noch dazu durch einen

so widrigen Unfall verursachten unfreiwilligen Einsamkeit in überlassen.

In seinem Diffmuth über Die vereitelte Freude Des beutigen Tages, und um dem immer lauter werdenden Betoje auf ber Strafe zu entgeben, jog er fich in bas hinterste, nach dem Hofe gelegene Zimmer gurud, welches ber zu ihrer gemeinsamen Menage gehörende junge Graf Sugo von Colma-Greifenstein bewohnte; ein großes fühles Bemach, bas als echte Studentenkemnate gwar nur wenige Bücher und andere Zeugniffe miffeuschaftlichen Fleifes ent= hielt, bafür aber eine um fo ftattlichere Cammlung bon Waffen aller Urt, bon Reit- und Jagdgeräthe, ichonen Trinfaeschirren, gemalten Wabben und anderen Liebhabereien bes flotten und bornehmen Studenten, ber fich nebenbei auch noch in seinen Mußestunden, wenn es keine Duelle oder Trinkgelage mitzumachen gab, auf galante und ge= fellige Tugenden verlegte, wie die Menge feidener Dominos, Masten und modischer Rederhüte, sowie die zierlichen Beichenke von garten Sanden und die an einem Rosaband an der Wand hängende Mandoline verriethen. 3m Sinter= grund bes mit Marmorfliegen belegten Bemaches ftand ein großes, mit einer Lebermatrake versehenes Rubebett, über welchem ein prächtiges Barenfell mit vier gewaltigen Tagen, beren Krallen vergoldet waren, ausgebreitet lag.

Dieses Zimmer, vor bessen Fenstern ein mit Holzgitter= rahmen verschlossener Altan hinlief, war das kühlste im ganzen Hause. Denn in dem, rings von alterthümlichen Gebäuden umgebenen Hofraum, welchen mehrere hohe Ulmen beschatteten und in dessen Mitte in einer großen Marmormuschel eine vierstrahlige Fontäne sprang, war es selbst an den heißesten Sommertagen noch so angenehm tühl und schattig, daß die jungen Hausgenossen hier mit ihren Hofmeistern und Führern ihre Siesta zu halten pslegten, indem sie theils auf dem grünen Rasen lagerten, theils auf den Bänken unter den schattigen Bäumen und in dem, um den ganzen Hof laufenden Säulengang saßen, die Einen mit heiteren Gesprächen sich die Zeit verfürzend, die Andern mit dem Federball und Boreslespiel sich besluftigend.

Auch an schönen Sommerabenden, wenn man sonst teine Neigung oder Gelegenheit zu anderen Belustigungen außer dem Hause hatte, vereinigten sich hier nach dem Schlusse dem Hause hatte, vereinigten sich hier nach dem Schlusse der Lehrstunden und Collegien im größen "Studio", die untereinander bestreundeten Landsleute in größeren und kleineren Gruppen zu heiterer Geselligkeit nach alter deutscher Sitte. Der Weinkeller des Hausmeisters Leonardo, der, als von Obrigkeitswegen zum maestro di casa bestellter Verwalter sür die leibliche Pflege der Studenten, ihre Mahlzeiten und andere häuslichen Bedürfnisse zu sorgen hatte, bot der Versuchung zu fröhlichen Trinkgelagen genug; und Gesänge und Lautenspiel beim Vecherklang währten oft bis zur neunten Abendstunde, wo nach der

Hausordnung alle Bewohner der weitläufigen Herberge in ihren Kammern sein, alle Lichter auf den Treppengängen und Corridors ausgelöscht sein mußten.

Heute aber, an diesem herrlichen Augustmorgen, war das ganze, sonst so unruhige und belebte Haus wie aussegestorben, und eben so still war es in der am hinteren Ende des Hoses gelegenen Hausmeisterswohnung. Theils die Neugierde, theils die Andacht hatte sämmtliche Bewohner schon in aller Frühe auf die Straßen und nach der Dominisanersirche, dem Ausgangspunkt der großen Prozession gezogen, und auch in dem grünschattigen Hose serrichte eine Stille, die durch Richts als das Plätschern des Springsbrunnens unterbrochen wurde.

Erst das für ihn ganz fremde Gefühl des Alleinseins verschenchte allmälig in Lotichius die Verstimmung, und bald erheiterte ihn sogar der Gedanke, daß er, der geschickte Arzt, der sonst nur um fremder Leiden willen seine persönlichen Reigungen verläugnen mußte, heute seinen eignen Krankenwärter zu machen hatte. Indem er einen neuen Umsichlag um die geschwollene Hand legte, sagte er in guter Laune:

"Hab' ich doch Anno Siebenundvierzig als Magdeburger Reiter den kaijerlichen Arkebusieren Albas beim Bedettendienst an den Usern der Elbe Rächtelang geduldig gegenübergestanden, und sollte jest um einer leichten Contusion willen, die vielleicht vom Steinwurf eines bigotten Mütterleins herrührt, in schwarze Melancholie verfallen! Uch, wann erlebte ich seit vielen Jahren je einen so ruhigen behaglichen Tag wie diesen! Hab Dank, heiliger Dominik, bessen morschen Schädelknochen sie heute in seierlicher Prozessision durch die Straßen tragen, daß ich mir wieder einsmal selber ganz und ungestört angehören darf! Man sollte es zuweilen seinen liebsten Freunden in's Gesicht sagen dürsen: Geht euter Wege und überlaßt mich mir selber, um zu erproben, ob ich auch ohne euch bestehen kann!"

Dann trat er auf ben vergitterten, mit hubichen im= mergrunen Pflangen in Rubeln bon gebranntem Stein besetten Altan binaus, welcher um den gangen inneren Sof hinlief, und blidte traumerisch in den ftillen Raum bin= unter, wo die Rauchschwalben nach forglofer als fonft um bas Marmorbaffin flogen und zuweilen ihre Flügelfpigen in der kühlen Fluth netten. Die einmal in ihm wachgeworbene Erinnerung an alte längstvergangene Zeiten wedte bald auch noch andere Bilder und Erlebnisse seiner reichbewegten Jugend in feinem Beifte auf. Er jah sich wieder, nachdem er das Haus seines theueren Lehrers Jakob Michil, welcher damals noch als Rektor ber Lateinschule zu Frankfurt am Main lebte, verlassen hatte, als neun= zehnjähriger Student zu Wittenberg, wo er als Melanchthons erklärter Lieblingsschüler zu ben Füßen des herrlichen Meisters faß und seinen begeisterten Vorträgen über bas hellenische Alterthum laufchte. Im naben Verkehr mit den ebelften und glänzenoften Beiftern bes Baterlandes, einem Melanch=

thon, Coban Seffe, Camerarius und Sabinus, verlebte er theils in Wittenberg, theils in Erfurt und Leipzig Die gludlichsten Jahre feiner Jugend, lag neben bem Studium der griechischen Literatur und Sprache bem der Naturwissenschaften, besonders der Medicin und Botanik, mit regem Eifer ob und wurde, als er einen Band lateinischer Gedichte herausgab, von den Beften feiner Zeit als talent= Erst nach voller Dichter anerkannt und aufgemuntert. ber unglüdlichen Schlacht von Mühlberg, als die ebangelische Sache berloren ichien und Melanchthon und feine Schüler von Wittenberg nach Magdeburg flüchteten, er= wachte im Getümmel ber Waffen fein jugendlicher Muth, seine patriotische Thatenlust, und drängte ihn mächtig zu bem Entschluffe, fich als Rämpfer für Deutschlands Glaubensund Denkfreiheit in die Reihen der Streiter gut ftellen. Er nahm mit noch anderen gleichgefinnten Freunden Rriegs= dienst in einem Magdeburger Reiterregiment, und nun begann für ihn eine Zeit unfäglicher Drangfale und Beichwerben. Die traurigften Tage verlebte er in den Winterquartieren an der Elbe, wo ihn alle Schredniffe des Rriegs, Blünderung der Baufer, Berheerung der Dorfer, ichmachbolle Flucht und robes Getümmel, in der Wirklich= feit bor Augen traten. Mitten in bem furchtbaren Winterfeldzug in Sachsen befiel ihn ein schleichendes langwieriges Fieber, und er mare wohl noch dicht bor dem Friebensschluß vor Glend, Sunger und Ralte feinen Leiden

erlegen, hätte ihn nicht nach dem Tod seines Baters, eines einfachen Bürgers und Landmannes zu Schlüchtern im Hanauischen, sein Oheim, der gelehrte Abt Lotichius das selbst, in die Heimath zurückgerusen. Er erhielt seinen ehrenvollen Abschied vom Regiment und kehrte nach wohls bestandener Prüfung und öffentlicher Disputation von Wittenberg mit den glänzendsten Zeugnissen seiner hochgeseierten Lehrer Melanchthon und Camerarius als junger Magister artium liberalium (wie die Zunftgelehrtensprache es nannte) nach Schlüchtern zurück, wo er sich nach einer höchst beschwerlichen und gesahrvollen Reise über den Thüstinger Wald mitten im strengsten Winter von den ausgestandenen Leiden der Seele und des Leibes erholte und in der Dichtfunst Trost und Beruhigung fand.

Schon während seiner Studienjahre war nämlich sein höchster Wunsch auf einen längeren Aufenthalt in Frankreich und Italien gerichtet gewesen und der gesehrte Wandertrieb erwachte nun unter dem Ginfluß der friedlichen Heimath wieder stärter als zuvor in ihm. Schneller als
es seine fühnste Hoffnung geträumt hatte, wurde diese
Sehnsucht nach fremden Ländern erfüllt. Iene Empfehlungen seiner berühmten Lehrer verschafften ihm nämlich
die Gunst Daniel Stibars, eines begüterten und angesehenen fränklichen Nitters, der als aufgeklärter Katholit gerade um diese Zeit einen auf norddeutschen Hochschulen
gebildeten Erzieher und Reiseführer für seine drei Ressen

suchte, deren Erziehung ihm sehr am Herzen lag. Lotichius erhielt unter äußerst vortheilhaften Bedingungen diese Stelle und reiste schon im Herbste Einundsünfzig mit seinen Zöglingen über Paris nach Montpellier, das besonders wegen seiner ausgezeichneten Aerzte und seiner großen botanischen Gärten berühmt war. Vier Jahre verlebten sie hier, während die Kriegsstürme durch Deutschland tobten, zum höchsten geistigen Nugen des Lehrers und seiner Schüler, durchstreisten während der Ferien Frankreich nach allen Seiten und erlebten die Freude, daß am Schlusse ihres Aufenthaltes die Universität durch ihren Rettor, den berühmten Prosession der Medicin, Wilhelm Rondeletus, den jungen deutschen Poeten und Natursorscher mit dem Dicktersorbeer frönte.

Bei ihrer Rüdfunft in's Baterland fanden sie die öffentlichen Angelegenheiten in der größten Berwirrung. Theils war ein neuer Krieg zwischen dem Kaiser und Frankreich ausgebrochen, theils boten die Gegenden am Rhein und in Franken, welche der kriegslustige Markgraf Albrecht von Brandenburg das Jahr zuvor gräulich verwüstet hatte, das Bild der traurigsten Berödung dar.

Deßhalb munichte Daniel Stibar, so viel er auch durch den Krieg an Bermögen und Besitzungen eingebüßt hatte, daß Lotichius die jungen Leute sobald als möglich zu ihrer völligen Ausbildung nach Italien, der Wiege der wieder aussehenden europäischen Kultur, begleiten solle.

Doch erlaubte er ihnen vorher, die ausgezeichnetsten Gelehrten Norddeutschlands zu besuchen, und auf dieser Reise fand Lotichius in Sachsen seinen theueren Jugendfreund Johannes Hagen wieder, dessen einzig Dichten und Trachten gleichfalls auf Italien und die dortigen berühmten Sitze der Künste und Wissenschaften gerichtet war.

Da auch noch zwei andere Söhne aus fränklichem Rittergeschlecht, die Brüder Hermann und Erich von Thüngen, deren Bormund der würdige Domherr, des Bischofs rechtsetundiger Rath und Bertrauter war, sich gerade jetzt zur Bollendung ihrer Studien zur Reise nach Italien anschickten, so wählte Daniel Stidar den Freund des Freundes zum Hosmeister derselben, und vereinigt reiste nun die jugendliche, wisbegierige Gesellschaft im Frühlung Fünfundfünfzig, von den Segenswünschen ihres großmüthigen Freundes beglettet und von ihm auf's Freigebigste mit den nöthigen Geldmitteln ausgerüstet, nach dem schönen Land ihrer gemeinsamen Sehnsucht ab, auf welchem noch immer der Glorienschein einer großen herrlichen Vergangenheit ruhte.

Ueber Trient und Verona gelangten sie nach Padua, dem Geburtsort des großen Livius und der alten berühmten Pflanzstätte der Wissenschaften, in deren Nachbarschaft der unsterbliche Petrarca begraben lag. Aber kaum hatten sie sich in dieser schönen heitern Musenstadt häuslich eingerichtet und einige Monate die Vorlesungen ihrer berühmten Prosessoren besucht, als eine pestartige Krankseit ausbrach, was hun-

deren Hörfäle sich immer mehr leerten. Auch Lotichius und Hagen entschieden sich mit ihren Zöglingen für die Wahl einer anderen Hochschule und siedelten nach Bologna über, das ihnen durch seine vortrefflichen wissenschaftlichen Anstalten aller Art für ihre Studien die nämlichen Borstheile und Anregungen bot, wie Padua. Die Empfehlungen einflußreicher Gönner und Berwandten in der Heinlußreicher Gönner und Berwandten in der Heinlußreicher Gönner und Berwandten in den Heinschafften ihnen hier Aufnahme und Quartier in dem, meist von den reicheren Studenten bewohnten "deutschen Hof"; und von der Großmuth des wackeren Domherrn reichlich unterstützt, konnten sie sich auch in dieser, durch die Lebenslust und den aufgeweckten Geist ihrer Bewohner berühmten Stadt neben ihren Studien den heitersten Ge-nüssen und Annehmlichkeiten überlassen.

Es war dies seit seinem Wittenberger Aufenthalt die glücklichste und genußreichste Zeit seines Lebens für Lotichius. Alles, was er angriff, gedieh seinem freudig erregten Geiste; alle Kräfte und Schöpfungen seines poetischen Genius standen im schönsten Gbenmaß zu seinen wissenschaftlichen Studien; und seine Kenntnisse, seine Kunste und Lebensanschauungen erweiterten sich in dem Grade, als sein Gemüth jener hohen Befriedigung theilshaftig wurde, die nur aus der vollkommenen Harmonie unserer Fähigkeiten und Leistungen entspringt, die uns das Schwerste als leicht, das Höchste als unserem inners

ften geistigen Wesen verwandt und erreichbar erscheinen lägt.

Bald wurde fein Name als lateinischer Dichter herrlicher Elegieen, ben die erften Beifter feines Baterlandes ben deutschen Tibull nannten, auch in Bologna befannt. Bornehme und burch ihre Gelehrsamfeit hochberühmte Personen ber Stadt und ber Universität suchten feine Befanntichaft und öffneten ihm ihre geselligen Rreise; baneben warf er fich jest mit allem Gifer auf bas Ctudium der Naturphilosophie, um sich auf ein fünftiges afademisches Lehramt vorzubereiten, und eines Tages wir wiffen's ja erst von gestern ber - fam ein alter vielgeehrter Freund aus Teutschland und überraschte ihn burch die Botichaft, daß der hochgebildetste Fürst feines Baterlandes, eben jener erlaudte freigefinnte Otto Bein= rich von der Pfalz, bereit fei, ihn in die Rabe feines Sofes und an ben bon ihm neugeschaffenen Sit ber Mufen, nach dem ichonen Beidelberg zu gieben. -

Dies waren die reichen und wechselnden Bilder und Erinnerungen der Vergangenheit, die sich am heutigen, so stillen Morgen, vereint mit den Erlebnissen und Eindrücken der jüngsten Zeit, vor des Magisters Seele zu einer Art von innerer Selbstschau zusammendrängten, wobei sich ihm Rahes und Entferntes, Erreichtes und Ersehntes so mährchenhaft heimlich in einander verwoh, als seien's die zwitschernden Schwalben draußen

im Hofe, als seien's die Wellen im plätschernden Springsbrunnen, die ihm bom Vaterland und längstvergangenen Zeiten erzählten und ihm doch auch wieder von seines Herzens Hoffen und Sehnen wie von einem wundersam fremden Leben berichteten.

Selbst als jest die Gloden der hundert Rirchen und Alöster der Baterstadt des großen Irnerius den Moment ankundigten, wo der Rardinal-Erzbischof von Bologna in allem Pomp feiner hohen Rirchenwurde aus der Rathedrale trat und die große Prozession nach der Rirche Can Quea auf bem Berge Guari vor ber' Stadt burch Die Sauptstragen ihren Anfang nahm, felbst ba beachtete Lotichius biefe außere Buthat zu ben Stimmen feines Inneren wenig; und wie ein in schaufelndem Rahn träumender Schiffer bem Wogenspiel, jo überließ fich feine Seele mit ihren Bilbern und Erinnerungen Diesem Meer von Tonen und fernen Pfalmenmelodieen, und das Glodengeläute, anftatt ihn zu ftoren, verfentte ihn gulett wirklich nach ber unter Schmerzen ichlaflos verbrachten Nacht in eine Art Halbschlummer, wobei das müde Haupt immer tiefer auf die Bruft herabsank und die verwundete Sand zu brennen und zu ichmerzen aufhörte.

Wie lange er so gesessen und ob er wirklich, von seiner Mübigkeit übermannt, eingeschlasen, ober nur, von dem Glockengesaute eingesummt, in jenen Zustand traumerischer Selbstvergessenheit hineingerathen war, der dem

wirklichen Schlase vorangeht, wie die Dämmerung der Racht, er wußte es nicht. Wohl aber wußte er, da er sich wieder ermunterte, sogleich, daß das Geräusch, welches er eben drinnen in der Stube gehört hatte, vom Deffnen der Zimmerthüre herrühre und Jemand vom Corridor aus in des Grasen Kemnate eingetreten sei.

Durch das Laubwerk der vor den Fenstern grünenden Pflanzen konnte er ungesehen von der Gallerie aus Alles beobachten, was im Zimmer vorging, und schon der erste Blid überzeugte ihn, daß ihn sein scharfes Ohr nicht getäuscht habe.

Es war des alten verwittweten Hausderwalters Leonardo einziges bildichönes Töchterlein Silvia, von den Studenten nur Penelopella genannt, weil sie, die Küchensmägde ihres Baters ausgenommen, das einzige Frauensimmer im Hause war und darum sicherlich eben so viele Berehrer hatte, als die Gattin des Ulys, welches, die Ubwesenheit des jungen Greisenstein benußend, in dessen Jühren Jimmer geschlichen kam, gewiß nur in der unschuldigen Abslicht, sich einmal nach neugieriger Mädchen Art darin umzusehen, oder auch wohl, wie ein italienisches Sprichswort sagt, dem Marder die Sierschasen nachzugählen.

Wenigstens war dies bei Lotichius der erste Eindruck ihrer Erscheinung, da er wie alle andern Freunde des Grasen wußte, daß derselbe mit der schönen Silvia ein zärtliches Berhältniß unterhielt und, mehr leichtsinnig als gewissenhaft, das fünfzehnjährige Mädchen durch seine Huldigung dahin gebracht hatte, daß es dem seitherigen Liebhaber, einem jungen Kausmannssohn, den Abschied gab, um sich von den Galanterien des keden blonden Junkers aus dem Lahngrund den Kopf verdrehen zu lassen.

Wie bei allen seinen sonstigen Liebeshändeln, an denen es dem schönen und verwegenen Aventurier bei der den Wechsel liebenden, vergnügungssüchtigen Frauenwelt Bolognas niemals sehlte, die Unbeständigkeit eine große Rolle spielte, so ward ihm nach einiger Zeit auch dieses allzuhäusliche Glück wieder unbequem, und er machte es daher, wie Terenz von einem solchen Leichtfuß sagt: amabat foris, quod domi habebat.

Aber die schöne Silvia, die, wie so viele Töchter des heißen Südens, den blonden Barbaren den Borzug vor den eignen Landsleuten gab, zeigte sich wenigstens darin als gute Italienerin, daß ihr die Eisersucht neben der Liebe für des Weibes erste Tugend galt, eine Meinung, die ihrem flatterhaften Galan mitunter sehr unsbequem wurde.

Denn ungeachtet ihr Bater sie sehr eingeschlossen hielt, war sie boch in Ueberwachung ihres amato so erfinderisch wie eine eifersüchtige Weltbame, und qualte ihn beständig mit allen erdenklichen abergläubischen Künsten und Listen, um sich seiner Treue und Beständigkeit zu versichern.

Bald hing sie ihm unter einem harmlosen Vorwand ein wunderthätiges Amulet um, bald wollte sie sogar den blonden Keger durch eine, am Hochaltar von St. Petronio geweihte Pimpinellenwurzel gegen die Reize und Versführungen anderer Schönen unempfindlich machen; genug, der arme Graf hatte fast ebenso viel von seiner kleinen Herzensthrannin, wie von den Neckereien seiner, in dieses Liebesverhältniß eingeweihten Freunde zu leiden, und Lotischius war darunter nicht der Letze, welcher ihn bald durch seichten Spott, bald durch ernste Ermahnung zu bewegen suchte, der Geschichte ein Ende zu machen und das auch für ihr Verhältniß zu dem einstlußreichen Studentenvater so gesährliche Liebesgewebe so sachte und gezäusschlos als möglich wieder zu lösen.

Nach allen diesen ihm wohlbekannten Verhältnissen mußte, wie begreislich, die Erscheinung der schönen Silvia im Zimmer ihres Liebhabers am stillen St. Dominikstag des Magisters Neugierde in hohem Grade erregen, und bald war es sogar noch etwas mehr als bloße Neugierde, was ihm das auffallend scheue und erregte Wesen des Mädchens und der unstäte Blick ihrer schwarzen Augen einslößte. Denn wiewohl sie sicher glauben mußte, daß Niemand in der Nähe sei, war doch die Angst des bösen Gewissens so deutlich in jedem Zug ihrer Miene zu lesen, daß es unmöglich blos weibliche Neugierde sein konnte, was sie hieherführte; ein Verdacht, der den Lauscher

draußen auf der Gallerie bewog, nur um jo aufmert= jamer jede ihrer Bewegungen zu beobachten.

Da fah er, wie fie plöglich beim Unblid eines fleinen Wandschrankes, der über dem Ruhelager des Grafen an der getäfelten Wand angebracht war, über= raicht zusammenfuhr und dann haftig darauf zuging. Aber die Thure, in welcher ein Schluffel ftedte, war für ihre kleine zierliche Figur zu hoch, als daß sie dieselbe bom Boben aus hatte erreichen können; baber fprang fie rafch auf die Rante des Bettes, feste den zierlichen Guß auf das Barenfell und öffnete die Thure. Das Erfte, wonach sie sogleich griff, war ein silberner Krug mit reicher funftvoller Cifelirarbeit, den ein Dedel verschloß. Bu seinem größten Erstaunen fah Lotichius, wie fie eilig ein glafernes Flafchchen aus ihrem Gewand hervorholte und den Inhalt beffelben in den Krug gog, den ihr Bater jeden Abend felbst dem Grafen mit Wein zum Nachtrunk ju füllen pflegte. Mit einem flinken Sprung war fie bann wieder auf bem Boden und lief fo eilig von ban= nen, daß fie fogar die Stubenthure hinter fich offen fteben Wenige Augenblide später fah fie ber Magifter liek. flüchtigen Fußes über den Hof nach der väterlichen Woh= nung zurüceilen.

"Benelopella scheint mir mit ihrer Liebe wirklich an einem sehr bedenklichen Wendepunkt angelangt zu sein," sagte Lotichius kopsichiittelnd und trat in einer, aus Sorge und Neugierbe gemischten Empfindung von der Gallerie in's Zimmer, dessen Thüre nach dem Corridor er zuvor vorsichtig verschloß. Dann nahm er den Arug aus dem Schrante, aus welchem der Graf jeden Abend seinen Nachttrunk zu nehmen pflegte und den dann Morgens sein Diener, nachdem er ihn zuvor unten im Bassin reinzgespillt, wieder an seinen Platz setze, was Alles Silvia ebenso gut wissen konnte, als daß Greisenstein als gewissenhafter Zecher den Arug jeden Abend bis zur Nagelsprobe seerte.

"Gewiß die Grundstoffe gu einem harmlofen Liebes= tränklein für den Flattervogel," fagte der Magister, indem er ben Inhalt bes Kruges, welcher etwa in einer Unge mafferbeller Fluffigkeit beftand, auf einen flachen ginnernen Teller gog, bis tein Tropfen mehr in bem Befaffe mar. Der Trank hatte weder Geruch noch Geschmad, und bas Einzige, was ihn von gewöhnlichem Brunnenwaffer unterschied, mar die dem Auge des eifrigen Naturforschers fogleich auffallende Wahrnehmung, daß fich am Rande, des Tellers weiße Schaumbläschen bildeten. Noch unterfuchte Lotichius die ihm unbefannte Substang bald mit ber Bunge, indem er ben Finger hineintupfte, bald mit ber Rafe, indem er zuvor einige Tropfen der Fluffigfeit zwischen ben Fingern gerrieb, ba tratte es an der Thure und gleich barauf ließ sich auf bem Corridor bas raube Gebell eines Sundes bernehmen.

Dhound by Google

"Ah, du kommst mir gerade recht," sagte der Magister und öffnete dem großen schönen Hund die Thüre, welchen Greifenstein mit aus Deutschland gebracht hatte. Augenblicklich war sein Borsatz gesaßt, die Wirkung des Trankes an dem Thiere zu erproben. Er lockte den treuen Bandal, der sogleich auf das Bett seines Herrn sprang, zu sich heran und hielt ihm unter Schmeichels worten und Ermunterungen den Teller dicht vor die Schnauze. Allein der Hund weigerte sich beharrlich, von der Flüssigteit zu kosten, beroch den Teller wie argwöhnisch von allen Seiten und kehrte dann wieder auf das Bärensell zurück.

"Wart', du sollst mir doch daran glauben!" sagte Lotichius, holte aus der Stude seiner jungen Edelseute den Rest ihrer gestrigen Abendmahlzeit, eine Hühnerpastete herüber, vermischte diese sorgfältig mit der unbekannten Substanz auf dem Teller, und bot dann die leckere Kost dem Hunde an, der dieselbe nun auch mit vollem Appetit genoß und Nichts davon übrig ließ.

Noch war kaum eine Viertelstunde verstoffen, da konnte Lotichius schon an dem Thiere die wunderbare Wirkung des verdächtigen Elixirs beobachten. Denn ohne daß der Hund seine Sanstmuth verlor, zeigte er doch eine auffallende Unruhe, lief erst hastig im Zimmer auf und ab, verkroch sich dann unter leisem Winseln unter das Lager seines Herrn, sprang dann wieder heftig her-

vor, sprang auf Tisch, Bett und Stühle, und nur wenn der Magister ihn anrief, erwachte er wie aus einem Taumel, bernhigte sich auf einige Augenblide, bis der Anfall zurückschrte und er wieder an den Wänden hin-ausspringen wollte. Zuweisen stieß er einen furzen wilden Klageton auß; als aber Lotichius, um zu sehen, ob er sich draußen im Freien weniger ungeberdig anstellen werde, die Thüre öffnete, stürzte er sogleich in großen Sägen die Treppe hinunter und zum Hause hinaus, und der Magister, der ihm schnell bis zur großen Treppe nachlief, jah gerade noch, wie der Hund mitten im dichten Lotszegewühl der Straße verschwand.

"Wenn diese paar Tropsen Höllengist schon bei einer unvernünftigen Kreatur solche Sinnesverwirrung anrichten, wie mag erst ihre Wirkung auf des Menschen geistige Organe unheilvoll und verderblich sein!" dachte Lotichius, ganz ergrissen von der schrecklichen Borstellung, daß ohne diese glückliche Entdedung sein Freund Greisenstein das sichere Opser des nämlichen grausen Wahnes geworden wäre, von dem ihm gerade in jüngster Zeit mehr als ein surchtbares Beispiel bekannt worden war, wobei junge angesehene Männer durch die Eisersucht und den Abersglauben ihrer Geliebten bald in unheilbaren Irrsinn gestürzt, bald für ihr ganzes Leben krank und elend gemacht worden waren.

Doch hatte er bei dem eigenen Erlebniß genug ge=

sehen und erfahren, als daß es noch fremder warnender Erempel für ihn bedurft hätte, um es ihm als nächstes und dringenoftes Gebot der Nothwendigkeit erscheinen gu laffen, nicht blos ben Grafen bor ber Gifersucht ber fleinen Benelope eindringlichft zu warnen, fondern auch die übri= gen Bewohner des deutschen Sofes bor ber Möglichkeit einer ähnlichen furchtbaren Gefahr zu ichüten. rechte Mann bagu, um Silvia für immer die Luft gu benehmen, ihre treulosen Liebhaber durch solche Rünfte einer unbefannten herenfüche in ben Zauberfreis ihrer Reize zu bannen, erichien ihm ber alte ehrliche Leonardo selber, deffen nächstes Interesse es ja war, die mahnsinnige Leidenschaft der Tochter zu unterdrücken, mahrend es ihm sein Dienft als erfte Pflicht auferlegte, bas Leben und die Gesundheit der seiner Pflege anvertrauten jungen Leute bor folder Befahr gu ichugen.

Dagegen nahm er sich bor, die Geschichte mit dem Hunde für's Erste noch gegen Jedermann zu verheimlichen, da er vor Allem abwarten wollte, welche Folge das Experiment für das Thier haben, ob es zu seinem Herrn zurücksehren, oder das unschuldige Opfer der versliebten Thorheit desselben werden würde. Im Palast Isolani, in der Straße San Bitale, herrichte am Vormittage des nämlichen Tages beinahe die gleiche Stille, wie in dem benachbarten deutschen Hofe und den andern Häusern Bolognaß; denn auch hier waren die meisten Bewohner zu der großen Prozession geeilt, und nur der weibliche Theil der Dienerschaft war zur Aufsicht der beiden grästlichen Kinder, Luigi und Antonio, sowie zur Gesellschaft der achtzehnjährigen Contessa Julia zurückgeblieben, während in der nach der Straße zu gelegenen Säulenhalle zwei grästliche Haussoldaten, als Hatschiere in spanisches Kostüm gekleibet, Wache hielten.

Dagegen hatte sich Graf Nicolo Isolani, der hochangesehene Patrizier und Senator von Bologna, mit einem großen Gefolge von Schreibern, Intendanten und Pagen der Prozession angeschlossen, um dem Umzug durch die Straßen beizuwohnen und erst am Thore, wenn die Prozession die Stadt verließ, nach Hause zurüczusehren.

Auf dem Balkone des prächtig mit Guirlanden von Eitronenlaub und buntgewirften Mauerteppichen geschmudten Palastes saß unter einem Zelt von lichtblauer Seide mit ihren beiden Kammerzosen, Claudia und Fioretta,

und der alten Cameriera ihrer verstorbenen Mutter, des Hauses jugendliche reizende Signorina, Gräfin Julia Jolani, mährend die Prozession in einem Lichtmeer von Kerzen und Wachskackeln in allem Pomp eines großen Kirchensestes unter ihr vorüberzog und die mit Schattentüchern, frommen Emblemen und Kränzen geschmückte breite Straße mit einem sinnbetäubenden Gewirre und Gewoge von Menschen in endlos langem Zug erfüllte.

In den etwas höher als die eigentliche Straße gelegenen Arkaden standen die Zuschauer, Kopf an Kopf
gedrängt, und an ein Durchkommen war hier für den
Einzelnen gar nicht zu denken. Wer hier einmal wie
eingekeilt dastand, mußte vielleicht stundenlang warten,
bis die langen Züge der geistlichen Brüderschaften, der
Mönchs- und Nonnenorden mit ihren prächtigen Kirchensahnen, großen goldenen Kruzisigen und Reliquien, dis
die Züge der Innungen und Zünste mit ihren Emblemen,
dann wieder der vornehmen Cavaliere, Senatoren und
anderer weltlichen Würdeträger, und zuleht der endlos
lange Zug der Gläubigen aus allen Volksklassen mit
ganzen Chören von Sängern und Musikern vorüber
waren.

Demungeachtet aber kehrten die Blide der jungen Gräfin immer wieder wie suchend von den einzelnen Aufzügen der Prozession nach einer bestimmten Säule des gegenüberliegenden Palastes zurück, als wenn sie dort

Jemand im nächsten Moment zu erspähen hoffe, der erft jest aus dem Gedränge auftauchen werde, nachdem fie doch jedes Geficht, jede Geftalt an Diefer Stelle gewiß ichon zehnmal aufmertiam betrachtet hatte. Und immer brennender, immer unruhiger irrte der suchende Blid der iconen Augen mit dem wundervollen gorgonischen Graublau über die Taufende von Menschenköpfen bin; felbst als die Schaar ber bornehmen und edlen Junglinge aus ben erften Abelsaeichlechtern, unter benen fich fo mancher ihrer Berehrer befand, vorüberzog und alle Augenblide ein neuer Bekannter beraufgrugte, ichentte fie ihnen taum einige Blide, ebenjo wie bem Bug ber Senatoren in ben langen Togen, an beren Spite ihr Bater an ber Seite des Bodefta unter dem wallenden Banner Bolognas mit bem rothen Rreug im filbernen Relbe vorüberichritt. Rur ihn allein, ben geliebten Bater, grußte fie burch ein rasches Erheben bom Site und Zuwinken mit dem Tuche; dann aber vertiefte sie sich wieder in ihr eifriges vergeb= liches Suchen und zeigte weber für ben nun folgenden Glanzpunkt des Festzuges, die Erscheinung des von den vornehmften Bralaten umgebenen, unter einem golbenen Thronhimmel einherschreitenden Rardinallegaten, noch für das Miratel des in einem goldenen Schreine befindlichen Hauptes des heiligen Dominitus eine besondere Theil= rahme. Ohne den Wint der alten Cameriera hatte fie wohl gang vergeffen, beim Borübertragen ber beiligen

Reliquie wie die andern Zuschauer niederzuknieen und den englischen Gruß zu beten, so erschöpft und zerstreut fühlte sie sich durch das betäubende Gesäute der Gloden, durch die Klänge von hundert Gesang = und Musischören, so betäubt waren ihre Sinne durch den starken Dust des Weihrauchs und der Wachssadeln, der wie eine dichte Wolke über der dahinziehenden Prozession ruhte und selbst die würzigen Düste von Missionen Rosen, Beischen und Orangeblüthen noch überbot, welche die ganze Straße schmüdten.

Bulett fonnte fie es in diefem Chaos von finnber= wirrenden Eindrücken, in welchem ihr bei allem Glang und Pomp des Festes boch der einzige heitere Lichtpunkt zu fehlen ichien, vor Erschöpfung und Aufregung nicht länger mehr aushalten. Sie bieg ihre Dienerinnen mit ben beiden fleinen Brüdern auf bem Balfone gurudbleiben und begab fich in den, im hintern Theile des Palaftes gelegenen fleinen Saal, beffen Gallerie nach bem ichonen, mit den feltenften Bäumen und Gewächsen der füdlichen Bone bepflanzten Garten hinausführte, wo in prächtigen Marmorbaffins hohe Fontanen sprangen und herrliche antife Statuen aus bem dunkeln Grun ber Lorbeerbuiche hervorglänzten. Erschöpft warf sie sich auf ben weichen Polfterfit nieder und am liebsten ware fie im Schmerg und Born über eine getäuschte Erwartung in helle Thränen ausgebrochen, hatte fie nicht noch mitten im Rampf

zwischen Muthlosigkeit und Mädchenstolz die Erscheinung der alten Cameriera, der treumütterlichen Pflegerin ihrer Kindheit bewogen, sich zusammenzunehmen und das junge allzustürmische Blut zu beherrschen.

Auch hatte Anastasia nicht sobald einen besorgten Blid in das von Schwermuth verdüsterte Antlitz ihrer jugendlichen Herrin gethan, als sie auch schon wußte, was die Signorina von dem glänzenden Schauspiel der Straße hinweg in die Einsamkeit gescheucht hatte, da sie sogleich den Grund der tiesen Berstimmung und Niederzgeschlagenheit errieth, in der sich Julia sogar vor ihr, die doch allein in das seltsame Geheimniß des jungen schwärzmerischen Herzens eingeweiht war, in diesen stillen Saal zurückzog.

Darum war sie ihr nachgefolgt und stand jeht so ruhig vor ihr, als dürfe sie nur in aller Geduld auf den Moment warten, wo die junge Herrin ihren Mismuth tesiegen und wie sonst ihr übervolles Herz gegen sie ausschütten werde. Und in der That erinnerte sich Julia taum der treuen Verschwiegenheit, womit die alte Wärterin dis jeht ihr Geheimnis bewahrt hatte, als sie sich auch schon mit stürmischem Gesühl der Vertrauten ihres geheimen Liebesgrames in die Arme warf und schluchzend ausrief:

"Der abscheuliche Mensch! Wo bleibt er nun wieder! Heute war ich doch so fest bavon überzeugt, er werde mich

Dignizing by Google

nicht vergebens warten lassen, da ihm ja das Menschensgewühl volle Freiheit gelassen hätte, mich nach Herzenslust zu betrachten, und gerade heute sah ich mir fast die Augen aus dem Kopse, er war weder an seinem gewohnten Plat an der fünsten Säule, noch in der ganzen Colonnade gegenüber zu erspähen!"

"Ich hätte Euch das voraussagen können, mein himmlischer Goldengel!" verseste die Alte mit einem Gemisch von Treuherzigkeit und Bestürzung über diesen stürmischen Gefühlsausdruch. "Die jungen Sedelleute haben, wie mir mein Better Pipo, der Studentendiener, noch gestern spät Abends erzählte, einen nahen lieben Berwandten aus Deutschland zum Besuch bekommen, und da sind sie heute Morgen in aller Frühe in's Gebirge geritten, um ihrem Gaste unsere schöne Gegend zu zeigen. — Bei der heiligen Anna, der Großmutter unseres Erslösers, was ist das — mit Berlaub zu sagen — für eine wundernärrische Liebschaft auf fünfzig Schritt distanza! Ihr solltet's doch endlich aufgeben, Engelskind, solltet den Spaß mit dem frechen Menschen wirklich nicht zu weit treiben — denn ich fürcht', ich fürcht' — —!

"Was haft Du wieder zu frächzen, abscheuliche Person?" fiel die junge Gräfin der Stotternden in's Wort. "Auf der Stelle bekenne die Wahrheit, was weißt Du wieder Boses von ihm?"

"Daß er ein Raufbold ift, ein wilber Barbar, ein D. Matter, Der Professor von heibetberg. 1. 4

entsetzlicher Mensch, der gar nicht verdient, daß ihn der Juwel von Bologna auch nur von fern eines Blides würdigt!" entgegnete die Alte mit einer ungewohnt seier-lichen Bestimmtheit. "Ja, zieht noch so sinster und fraus Eure wunderschönen Augenbrauen zusammen, Ihr macht ihn damit doch um kein Haar besser, so wenig, als sein neuester Studentensstreich sogar Guch gefallen wird!"

Da rief die schöne Signorina, um ihre Beftürzung zu verbergen, mit einem schallenden Spottgelächter:

"Nur heraus mit der Sprache, gutmüthige Bosheit! Hat er wieder den Ronnen von Sauft Alara ein Ständschen gebracht? Oder wieder etliche unserer voruehmen hochnasigen Modeherrchen zum Casino hinausgeworsen? Oder hat er wieder ein Tuell gehabt? Oder ließ er wieder, wie schon einmal, bei einer öffentlichen Disputation im Studio über scholastische Spissindigkeiten einen Sach mit Spersingen ausstliegen? Mach' nur, daß sich Deine Zunge in Bewegung sest, denn fängst Du einmal von ihm zu reden an, so kommst Du gewiß nicht vor einer Glodensstunde mit Deinen Neuigkeiten zu Ende!"

. "Ich will mich diesmal so turz wie möglich fassen," versetzte die gute Alte so gereizt, als es ihre Ergebenheit und Herzenssorge für ihr geliebtes Frausein erlaubte. "Bipo, der wackere Junge, der sonst gewiß Nichts auf den tollen Grafen Solmsso kommen läßt, er selber meint, daß

77 7 7 1 F 12

feinen Berrn ber geftrige Streich theuer gu fteben tommen werde, wenn die Profuratoren und die Polizei Wind da= von befämen! Ober nennt Ihr's vielleicht auch blos einen übermuthigen Studentenftreich, daß er ein ganges Stadt= quartier durch feine wilde Raufluft in Ungft und Berwirrung versett; daß er und feine Freunde fich mit der blanken Waffe in der Sand auf wehrlose Frauen und Rinder fturgen und einige Burger jo jammerlich gurichten, daß fie wie todt auf dem Plate liegen bleiben? wozu, wozu dieje graufame Mighandlung unichuldiger Menichen? Beil bas Bolf eine verfluchte Acabadura in ben Renofanal werfen, weil er und feine Schaar dies nicht zugeben wollte, darum Dieje frevelhafte Berlegung des Stadtfriedens, darum Rampf auf Tod und Leben gegen friedliche Bürger! - Sa, welche Grogmuth, welche Ritterlichkeit! Einer Acabadura, die in der gangen Welt für vogelfrei gilt, einer berüchtigten Bere und Giftmijderin fich jum Baladin aufwerfen, ein ganges friedliches Stadtquartier befriegen, und nicht blos ber gerechten Buth bes Bolfes, fondern auch dem Born der göttlichen Gerechtigfeit ihre Opfer entreißen, heißt Ihr bas etwa auch einen iiber= muthigen Studentenftreich?"

"O wie recht hat mein guter Bater, daß er die Deutschen das edelste und menschlichste Bolt auf dem ganzen Erdboden nennt!" rief die Signorina schwärmerisch. "Laß dich füssen, saß dich umarmen, Stasia, denn siehst du,

dieser junge blonde ritterliche Graf, welcher gestern einer Acabadura das Leben rettete, wird auch mich eines Tags von allen meinen lästigen Freiern und Plaggeistern erslösen, wird nicht blos den stolzen Marchese Geremei, sons den prahlerischen Sandolfo, den trodenen Duca Bava, den prahlerischen Gandolfo, den rohen Marescotti, und wie alle diese bärtigen Bunder der Schöpsung, diese würzdigen Entel glorreicher Ahnen heißen, aus dem Felde schlagen, wenn er nur erst seine einzige schlimme Gewohnscheit ablegen wollte, mich für ein kaltes Madonnenbild zu halten, zu dem er nur als Säulenheiliger aus weiter Ferne schüchtern ausschlagen dürse!"

Der triumphirende Ton, der zuversichtliche Blick, womit sie diese Prophezeiung aussprach, brachte die gute Cameriera um den letzten Rest ihrer Fassung; denn nun begriff sie vollends nicht mehr, was sie von dem ganzen wunderlichen Liebeshandel denken solle, dei welchem ein junges Fräulein aus einem der erlauchtesten Geschlechter Italiens, dem die angesehensten Freier zu Füßen lagen, sür einen unbekannten Aussänder schwärmte, von dem sie nicht mehr wußte, als daß er einem alten deutschen Grassengeschlecht angehörte, nebenbei auch ein bildschöner ritterlicher Jüngling war, welcher in jüngster Zeit oft zehnmal am Tage bald zu Roß, bald zu Fuße seine Erscheinung vor ihrem Palaste machte, im Uebrigen aber durch seine tolle Aussührung eine Berühmtheit erlangt hatte, die eine

junge allgeseierte Dame sonst weniger an ihrem Berehrer zu bewundern pflegt.

Glüdlicherweise war die alte Anastasia auch darin das Muster einer waceren Cameriera aus vornehmem Hause, daß sie dei den verliedten Launen ihrer jungen Herrschaft niemals einen eigenen Geschmack hatte und auch darin ihrem Abgott trefslich zu schmeicheln verstand, daß sie ihm nur zuweisen widersprach, um dann mit desto größerer Bereitwilligteit ihren Irrthum einzugestehen und sich in Diensteiser und Bewunderung aufzulösen!

Daher hatte sie nicht sobald über bem blonden Haupt des deutschen Junkers den Stab gebrochen, als sie sich auch schon beeilte, ihr arges Versehen wieder gutzumachen und dem guten Geschmad ihrer theueren Herrin wegen ihrer voreiligen Einsprache die glänzendste Genugthuung zu geben. Feierlich rief sie aus:

"Alle Heiligen seien gelobt, ich that ihm in meinem Aerger über seine sonderbare Aufführung bitter Unrecht, denn nicht er, sondern andere deutsche Studenten waren es, die den Abschaum der Menscheit vor der gerechten Rache des Bolkes schützten! Wär's doch sogar Einem von ihnen, einem jungen Medico, ohne dieses guten Freundes muthigen tapferen Beistand um ein Haar schlimm genug ergangen! Magister Lotichio oder Lottichino heißt der Aermste, dem beim Streit um die halbtodte Acabadura ein Steinwurf die Hand zerschmetterte."

"Sag' ich's nicht immer, jeder einzelne Deutsche besitt mehr Muth und Ritterlichteit, als ein Dutend unserer seinen Gentisuomos und ambraduftenden Cavaliere
alla moda!" jubelte die Contessa strahlend. "Sogar ein
friedlicher Arzt, ein bescheidener Stubengesehrter zeigt sich
noch als muthiger Held und Streiter, wo es gist, ein
Menschenleben gegen die Wuth eines mordgierigen aberglänbischen Pöbels zu schützen! Das muß ich gleich dem
Bater erzählen, wenn er zurücksommt!"

"Es ist wahr, von assen unseren berühmten und hochweisen Aerzten wüßt' ich nicht Einen, der seinen Nebenmenschen mit anderen schneidigen Wassen, als mit Schnepper und Lanzette zu Hülfe käme!" sagte die Kammerfrau, froh darüber, endlich den rechten Ton gesunden zu haben, der ihrer jungen, heute so auffallend erregten und mißgesaunten Herrichaft genehm war. "Auch sonst rühmt mein Better Pipo diesen deutschen Dottore über die Maßen, weil er nicht blos ein äußerst geschickter Arzt und Chirurgus ist, sondern auch dem leichtsinnigen Studentenwöllichen durch seinen großen Verstand und seinen vortresslichen Character Respett einflößt."

"Und er ist wirklich ein Freund des Grafen Ugo?" fragte die Signorina wie zerstreut und fügte, ihrem innersten Gedanken Ausdruck verleihend, in schwärmerischer Lebendigkeit hinzu: "Ach, da könnt' man sich ja beinahe versucht fühlen, krank, sterbenskrank zu werden, nur um fich von dem Freunde des ichonen blonden Grafen wieder curiren zu lassen!"

Das leichte Wort, der launige Einfall schien auf die alte Stasia eine ganz sonderbare elektrische Wirkung auszuüben, so überrascht blickte sie zuerst ihre junge Herrin
sprachlos an, als hätte ihr diese, ohne es zu wissen und
zu wollen, mit dem einen Wort das Räthsel aller Räthselgesöst, und stotterte dann ganz verwirrt:

"Ei! Gi! Was Ihr nicht sagt, Goldsind, Engelsschatz, Seelentrost! Das wäre eine funkelnagelneue List der ersinderischen Liebe, sich frank zu stellen, blos um durch den Arzt den eigentlichen Liebhaber in's Haus zu bekommen und statt der bitteren Medicin der Gegenliebe langentbehrte Süßigkeit zu kosten!"

"Du traust mir doch nicht im Ernste solche Thorheit zu?" versetzte die Signorina ganz bestürzt darüber,
daß die Alte ihren slüchtigen Einfall, der ihr jetzt selber
allzu abenteuerlich vorkam, so ernsthaft ausgenommen habe.
"Krank oder nicht krank, was würde unser treuer vieljähriger Hausarzt Fra Bartolomeo zu einem solchen
Wechsel sagen! Zudem weiß Niemand besser als Du, daß
ich dies nur im Scherz meinte! Ohne Deine Schwathaftigkeit wüßt' ich ja von dem jungen Menschen überhaupt
nichts weiter, als daß er ein keder übermüthiger Geselle
ist, der mich sogar neuerdings zu grüßen wagt, so oft

ich zufällig auf dem Baltone verweile, wenn er vom deutschen hof nach dem Studio geht."

"Ach ja, der fatale Zufall, wenn's nur gar keinen Zufall in der Welt gäbe!" spottete die Alte mit nedischer Bertraulichkeit. "Zufällig geht der kede Blondbart immer vorüber, wenn Ihr auf dem Balkone verweilet, und zusfällig muß er immer gerade heraufsehen, wenn Ihr zusfällig herunterschaut! Man kann's wirklich ein Glück nennen, daß Eure beiden Blicke nicht unterwegs wie zwei Zündtugeln aufeinander treffen, die Nachbarschaft hätte sonst noch viel häufiger Anlaß, sich über diesen blinden und doch so pünktlichen Zufall zu verwundern!"

"Daß das Allter nicht blos kindisch macht, sondern auch boshaft, ersahre ich nun auch von Dir," versetzte die junge Gräsin mehr gekränkt als mißlaunig. "Geh, Du haft auch kein ernstes Mitgefühl mit meinem Kummer, meiner Verlassenkit! Ich werde daher künftig die gute Vioretta zur Vertrauten meines Herzens machen, die weiß doch wenigstens aus eigner betrübter Ersahrung, was es heißt, jung sein und sich in hoffnungsloser Liebe verzehren!"

"Bei der heiligen Jungfran vom Delbaum, grade dachte ich an sie!" stammelte Anastasia, welche über dem Plan, der jetzt eben in ihr aufstieg, den harten Borwurf Julias ganz überhörte. "Fioretta! per la vita mia! Sie ist eine geborene Komödiantin! Sie muß statt Eurer

frank merden, bamit wir ben beutiden Medico in's Saus friegen und endlich zu einem ordentlichen vernünfti en Aufang in Diefer bermunichten Geschichte fommen! Bas hilft uns alles Schmachten und Pflaftertreten, alles beim= liche Blingeln und Grugen hinauf und hinab, hinab und hinauf, jo lange uns die richtige Mittelsperson fehlt, die Gurem berliebten Galan die Simmelsleiter anleat! Wie ich Euch schon fagte," rief nach einem Moment rascher lleberlegung, Gedachtes und Gefagtes in ihrer feurigen Unternehmungsluft fühn durcheinander werfend, die alte Matrone: "Fioretta muß einen ihrer weißen Elfenbein= gahne baran geben, bamit wir einen guten Vorwand haben, den deutschen Medico in's Saus zu rufen, bas Weitere findet sich bann ichon bon felber! Also bekommt Fioretta über Nacht heftiges Zahnweh, was ihr felbst der berühm= tefte Argt glauben muß, und wenn bann Signor Lotichio alle Geschicklichkeit seiner Runft aufgeboten bat, um bas arme Beichöpf bon feinen rafenden Schmergen zu erlofen, io erfordert es ichon der gang gewöhnliche Anftandsbrauch, daß Ihr ihm verfonlich Guren Dank für feine Bemühung abstattet und ihn auch unserem gnädigen Berrn vorstellt, ber bann gewiß sogleich bereit sein wird, ihm unseres Haufes berühmte Gastfreundschaft durch die That zu be= meisen!"

"Wärst Du nicht die gute närrische Person, die mir noch heute zuweisen die Ammenmährechen meiner Kindheit

vorerzählt, ich könnte Dich wahrhaftig wegen deiner Teufelei verabscheuen," sagte die kluge Contessa mit einem Blicke, so innig dankbar und strahsend, daß die treue Wärterin ihrer Kindheit selbst einen ihrer wenigen letzten Zähne mit Freuden dahin gegeben hätte, sich diesen Abscheu zu verdienen!

Da sie aber wußte, daß dies ihre junge Herrin nimmer zugelassen haben würde, so war ihr einzig Sinnen und Trachten darauf gerichtet, der kleinen, gegen jeden, auch den leisesten Körperschmerz äußerst empfindlichen Vioretta das ihr zugedachte Martyrium so unbedeutend und sohnend als möglich darzustellen, bis sie ihren Zweck erreicht und das auf seine Persenzähne besonders eitse versichlagene Kammerzöschen wirklich zu dem heroischen Entsichluß begeistert hatte, der stählernen Zange des deutschen Dottore sein wunderschönes untadelhastes Gebiß preiszugeben.

ipurlose Berichwinden Bandals, welcher ber Liebling aller Studenten gewesen mar, machte wie begreiflich im deutschen Sofe bas größte Aufsehen und mit Ausnahme eines Einzigen konnte sich Niemand die Ursache beffelben erklären. Allerdings lag die Bermuthung nabe, baß einer ber vielen taufend Fremben, Die am St. Do= minitstag in Bologna zusammengeströmt waren, den bund an fich gelodt und ihn im Strafengebrange ent= führt habe; fehlte es doch selbst in ruhigen Zeiten nicht an Induftrierittern, die aus dem hundediebstahl ein form= liches Gewerbe machten, da besonders die Bologneserhunde in der gangen Welt berühmt und von den Liebhabern fehr gesucht waren. Andererseits machte freilich das bekannte treue Naturell des fehr ftarten und muthigen Thieres einen Diebstahl mit den gewöhnlichen Liften und Fang= mitteln höchst unwahrscheinlich, weil der danische Sund niemals einem fremden Menschen folgte und noch weniger eine gewaltsame Entführung widerstandlos geduldet hatte.

Wir wissen, daß Lotichius seine guten Gründe hatte, den Freunden und Hausgenossen das mit dem Thiere vorgenommene Experiment vorläusig zu verbergen. Gin= mal hoffte er von einem Tage zum andern, der Hund werde wieder zurückfehren, und außerdem hielt ihn die Rückficht auf Stibar's Unwesenheit ab, sein Abenteuer mit der kleinen Silvia bekannt zu machen, was natürlich zur Folge gehabt hätte, daß der würdige Domherr nur in schwerer Angst und Sorge um die seinem Herzen so nahestehenden Jünglinge aus einer Stadt und einem Lande geschieden wäre, in welchem der unerfahrenen Jugend so große Gesahren drohten.

Dem tundigen Argt und Naturforscher war die ver= derbliche Wirfung folder Liebestränte oder Philtra, in denen der Aberglaube und die Gewinnsucht gemiffenloser Menichen schädliche und unichabliche Stoffe aus bem Mineral= und Pflanzenreich zu einem höllischen Trank durcheinander mijchte, nur allzuwohl befannt. Diefelben spielten gerade damals, und zwar nicht immer blos in ben unteren Rlaffen ber Bevölferung, bei Liebesintriguen und Berkuppelungen eine große Rolle; ja, man nannte sogar einzelne berühmte Aerzte und gelehrte Brofef= foren der Universität, welche sich im Geheimen mit der Bubereitung folder Liebestrante befaffen follten und badurch den Glauben an deren geheimnisvolle Wirfung noch erhöhten. -

Den waderen Hausmeister Leonardo, welcher im langjährigen Berkehr mit dem jungen frohsinnigen Bolk der gebildeten und gemüthlichen Deutschen selber zum

beutschen Menschen geworden war, versetze die Mittheilung des Magisters von Silvias geheimem Liebesverhältniß mit dem jungen Greifenstein in die größte Bestürzung, und wenig sehlte, der gewissenhafte Maggiordomo hätte in der ersten Zorneshitze den ganzen Handel bei den Profuratoren der deutschen Studentenschaft zur Anzeige gebracht, ohne Rücksicht zu nehmen auf den Auf der schuldigen Tochter und des leichtsertigen Grasen, die Beide in dieser schwerverpönten Weise den Statuten der Hausordnung zuwiderzgehandelt hatten.

Nur den dringenden Zureden des Magisters, der bei Leonardo Alles galt, gelang es endlich, den strengrechtlichen Mann von diesem äußersten Schritt abzuhalten, indem ihm Lotichius vorstellte, daß es sich ja hier nicht sowohl darum handle, einmal Geschehenes zu bestrasen, als vielmehr künftigem Unheil vorzubeugen, wozu bei gegenwärtigem Fall die Autorität des Baters gewiß besser gegen solche Uebertretungen vorschrieben.

Bang troftlos rief ber alte Ruchenmeifter aus:

"Das fommt dabon, wenn man nicht blos für die Bertöstigung von hundert und mehr nimmersatten Stubenten zu sorgen hat, sondern auch noch obendrein eine junge leichtsinnige Dirne vor den Thorheiten ihres überspannten Kopfes behüten soll! Ach, warum that ich sie nicht längst aus dem Hause, wo sie wie ein mutterloses

Buhnchen unter einer gangen Berde wilder Sahne lebt und nichts sieht und hört, als tolle Streiche, Trinkgelage und Schelmenlieder! Aber doch hatt's die bunte Studentenwirthichaft nimmer allein fertig gebracht, fie zu Diefem Jehltritt zu verleiten, mare nicht die vermunichte Fioretta im Balaft Jolani jungft ihre Bufenfreundin ge= worden! Die allein ift gewiß an allem Unglud ichuld; benn Ihr mußt miffen, verehrter Signore Dottore, daß ein folches zierliches und einschmeichlerisches Rammerfätichen au einem vornehmen Saufe noch breimal ichlimmer ift, als die Schlimmfte aus bem Burgerftande, weil es nicht blos von Saus aus leichtfertige verschmitte und hochnafige Dirnen find, benen es babeim bei ben Ihrigen viel gu ehrbar und einfach herging, fondern weil sie auch im Umgang mit lauter vornehmen Standespersonen häufig Dinge zu feben und zu hören befommen, die ihrer Sit!= famfeit vollends ben Reft geben."

"Aber gilt nicht grade der Palast Isolani für das geachtetste Haus, sein Herr für den edelsten unter Bolognas Patriziern?" fragte Petrus Lotichius verwundert.

"Wer das Gegentheil behaupten wollte, wäre der ärgste Lügner und Ehrabschneider und sein braver Bürger würde ihn auch nur eines Blides, geschweige denn einer Widerlegung für werth halten," entgegnete Leonardo. "Der Charafter des Grasen Nicolo Isolani, unseres bürgerfreundlichen Senators, ist so unantastdar, wie der

Wappenschild seines erlauchten Geschlechtes; aber ein Anberes ist der Here, ein Anderes sind die Dienstleute; und je glänzender das Leben in einem solchen Hause, um so größer auch die Zahl derer, die sich herandrängen, um an diesem Uebersluß theilzunehmen. Was fragt da eine so vornehme erlauchte Herrschaft viel nach der inneren Würzbigfeit des Einzelnen unter ihrem Gesinde! Wenn sie nur thun, wosür sie so reichlich bezahlt werden und sich äußerzlich auständig und modest betragen, so ist das genug; für alles Andere, für die Ordnung im Hauswesen, für den Ruzen der Herrschaft sind der Intendant und die Camezriera verantwortlich."

Dennoch war Leonardo der Ansicht, daß die Trennung von dieser gefährlichen Freundin allein noch nicht
genitge, die Tochter vor ähnlichen Fehltritten zu bewahren;
vielmehr pflichtete er auch darin dem Informator der
jungen früntlischen Edelleute bei, daß Silvia so schnell als
möglich aus der Nähe Greifensteins zu entfernen sei; ein
Entschluß, dessen Ausstührung den waceren Hausmeister
jetzt um so weniger schwere Ueberwindung kostete, als ihm
nach dieser ersten Ersahrung mit seinem leichtsinnigen
Töchterlein die Möglichseit sehr deutlich vorschwebte, daß
nach einiger Zeit wieder ein anderer Student auf den
gleichen, so nahe liegenden Zeitvertreib verfallen und das
Mädchen dann seinem Baterherzen neue Kümmerniß und
Berlegenheit bereiten könne.

So ging benn eines Morgens burch alle Remnaten bes weitläufigen Saufes die betrübte Runde von der Abreife der fleinen Penelope zu ihrer Muhme nach bem benachbarten Städt= chen Budrio auf unbestimmte Zeit; und anfangs gerbrachen fich alle Berehrer ihrer Schönheit die Röpfe barüber, mas wohl ben Bater hierzu veranlaßt haben möge, ber fich jo bon freien Studen ber größten Freude feiner alten Tage beraubte und bem beutschen Sof seine ichonfte Bierbe Mithin mußte es ein fehr wichtiger Beweggrund fein, der ihn zu diefer ploglichen Entfernung feines munteren Schäfchens aus ber wilden Berbe beranlagte; und am Ende war es wirklich bas ichon längft von Gingelnen beobachtete Berhältniß Silvias zu Greifenftein, von dem ber Alte endlich eine Witterung bekommen hatte, leider ju früh für alle diejenigen Commilitonen des leichtfertigen Grafen, welche fich feither im Stillen mit ber angenehmen Soffnung geschmeichelt hatten, ben unbeständigen Wildfang bei feinem ichonen Liebchen auszustechen.

Allen diesen Wünschen machte die plötliche Entfernung Silvias aus dem Studentenquartier einen hösen
Strich durch die Rechnung. Aber noch unerklärlicher
erschien selbst den in sein Verhältniß zum schönen Hausmeisterstöchterlein eingeweihten näheren Freunden Greisensteins Leonardos Motiv hierzu, da der Graf ihnen sein
Wort als Seelmann verpfändete, auch er wisse sich den
Grund von Silvias Entsernung schlechterdings nicht anders

zu erklären, als daß ihr früherer Bewerber wieder den verlorenen ersten Plat in ihrem Herzen zurückerobert habe, eine Muthmaßung, die ihn sogar merkwürdigerweise nicht einmal besonders zu betrüben schien!

Da außerdem auch das vielbesprochene Abenteuer mit ber Acabadura für die Betheiligten ohne jegliche fchlimme Folge blieb, fo trug Lotichius mit Freuden die verwun= bete Band noch mehrere Tage in einer Binde und theilte fich mit seinen jungen Freunden in die angenehme Aufgabe. dem würdigen Domherrn feinen furgen Aufenthalt in ihrer Mitte fo genugreich als möglich zu machen. herrlichen Runftschäte und andere Sebenswürdigkeiten in Rirchen, Rlöftern und Paläften, bagu bie alten Bracht= bauten aus der Zeit der Republit boten hierzu Unregung und Gelegenheit in Fülle; aber auch die paradiesische Umgebung Bolognas veranlagte noch zu mehr als einem heiteren Ausflug in die Nachbarichaft, und Stibar ichied mit der frohen Ueberzeugung im Bergen bon feinen ge= liebten Reffen, daß ihr Aufenthalt auf dem flaffischen Boben Italiens ihnen bereinft unter bem rauheren Simmel bes Baterlandes bis in ihr ibates Alter eine immer iprudelnde Quelle ber edelften geiftigen Freuden, ber rei= genoften Erinnerungen bieten werde.

Kaum war man nach Stibar's Albreise zu bem gewohnten einsacheren und regelmäßigen Leben zurückgekehrt und hatte die unterbrochenen Studien mit verdoppeltem D. Müller, Der Prosessor von heibelberg. I. Eifer wieder aufgenommen, als Lotichius abermals Grund bekam, mit der Aufführung seines jungen leichtsinnigen Freundes Greifenstein, an dem er wegen dessen anderen trefflichen Eigenschaften des Geistes und Herzens diesen naben Antheil nahm, auf's Neue höchst unzufrieden zu sein.

Noch hatte Leonardo dem leichtsinnigen Friedensstörer seines häuslichen Glüczs teinen freundlichen Blick wieder gegönnt; noch hatte Lotichius alle Mühe, den alten Mann über die Trennung von seinem geliebten Töchterlein zu trösten, als ihn eines Tags Graf Hugo in sichtlich erregter Stimmung mit dem Geständniß überraschte, Gott Amor habe ihn schon wieder in Ketten sund Banden geschlagen, und zwar diesmal in Ketten und Banden von so unzerreißbarer demantener Festigkeit, daß er wohl wie König Enzio sein Lebenlang darin schmachten müsse, sostern nicht der Freund auch jetzt wieder die Kunst Merlinsbesähe, den Gegenstand seiner seurigen Wünsche vor seinen Augen spursos verschwinden zu machen.

Noch traute der Magister seinen Ohren erst halb, als ihn schon seine Augen auf's vollständigste überzeugten, daß der kede Ritter-Student sich diesmal die Schmetterlings-flügel seines Leichtsinns in Wirklichkeit stark versengt haben müsse, da er nur zögernd und in sichtbader Herzens-angst vor dem strasenden und staunenden Blick seines gestrengen Mentors mit den näheren Einzelnheiten seines neuesten Tiebeshandels herausrückte, die Lotichius ihm bei

ihrer Freundschaft versprach, ihm, wenn auch viel Schlimmes, doch nicht das Schlimmste, einen Rückfall in seinen alten Leichtsinn, zutrauen zu wollen.

Erst als er die warme Hand des feierlichen Gelöbnisses fest in die seinige drücken durfte, rief der Uebermüthige mit dem strahsenden Blick seiner alten Triumphe:

"Wohlan, mein edler Freund und Boeta, jo erfahrt benn in Amors und der drei Grazien Ramen, baf bie neuerwählte Königin meines Herzens nicht blos, was Schönheit und Anmuth der Geftalt, fondern auch mas hohen Abel der Geburt und ebenbürtigen Rang anbelanat, würdig wäre, von allen Bringen und Reichsgrafen des heiligen romischen Reichs zur Gemablin begehrt zu werden, geichweige benn von einem deutschen Bauerngrafen aus dem Lahngrund, beffen paar armfelige Dorfer und Bofe taum fo viel werth fein mogen, als die Juwelen, mit benen ich neulich ihren jungfräulichen Bufen geschmüdt fah! O ichaut fie nur erft einmal mit Guren bellen Dichteraugen an, und Ihr werbet mir ohne Widerspruch bekennen, daß es felbst Eurer fonft fo tlangvollen Leier an Bobllaut gebricht, folder Schönheit und bezaubernden Anmuth Breis und Lob würdig zu fingen! - Ja. Ihr follt fie feben, beute, morgen, übermorgen, wann's Guch beliebt, und ich wette jum voraus mein filbernes Trint= geschirr aus Benvenuto's berühmter Werkstatt gegen Guren Fuldger Birkenbecher, daß Ihr mir Recht geben werbet.

wenn ich Euch schwöre, daß sie die Reize von Dante's Beatrice und Petrarca's Laura in ihrer holden Person vereinigt, ja, daß Raphael's Madonna selber, fam' esauf einen Bergleich mit ihr an, ihr troß Papst und Concilien demüthig den kleinen allerliebsten Fuß küssen müßte!"

"Ihr bleibt ein Schwärmgeist und Flattervogel Euer Lebenlang, wie schade um die vielen guten Lehren, die ich Euch schon so oft und so nuglos gegeben habe!" sagte Lotichius, bei dem die gute Laune schnell den Aerger über den unverbesserlichen Leichtsuß überwog, zumal er anfangstaum daran zweiselte, daß ihm der kede Aventürier in seiner siegesfrohen Stimmung die Reize und sonstigen Borzüge der neuen Geliebten mehr mit den Farben der Fanztasse, als denen der Wirklichkeit ausmale, eine Kunft, in welcher Greisenstein oft geradezu Unglaubliches leistete.

Aber wie sehr wurde er überrascht, als Graf Hugo, der ihm seinen Zweisel ansehen mochte, mit feierlichem Ernst die Hand auf's Herz legte und mit einem Ausdruck schwärmerischer Junigkeit, der keine falsche Deutung zuließ, in die Worte ausbrach:

"Julia Jjolani! braucht's mehr als bes holden lieblichen Namens, um Guch das himmlische Wesen in seiner ganzen entzüdenden Schönheit zu vergegenwärtigen? Julia Jjolani! Klingt Guch der Name nicht, ungeachtet der fremden Sprache, wie ein Jubellaut aus deutscher FrühTingsluft in die Seele, als hätten ihn die Droffeln und Nachtigallen unserer Wälder in ihren Kehlen hierher an die User des Reno getragen! Kommt mit, Liebling der Camone, in die Straße San Vitale, wo sie in dem herrstichen Palaste wohnt, den Ihr schon so manchmal wegen seiner reichen Sculptur und seiner schonen Säulenhalle bewundert habt! Um diese Zeit des Abends verweilt sie regelmäßig auf dem Valfone unter ihren Vlumen und indischen Vögeln, ein Anblick, vor welchem sogar Ihr, der strenge Frauenkritifer, nicht blos Guer poetisches, sons dern auch Guer anatomisches Knie in Chrsucht und Veswunderung beugen müßt!"

"Haltet ein, mir schwindelt der Kopf, Eure febris amatoria verwirrt Euch, ich fenn' Euch gar nicht mehr!" unterbrach ihn Lotichius mit der Miene des bestürzten Arztes. "Euren Puls, Graf Hugo, Euren Puls! Denn ich muß zuder wissen, ob ich es mit einem gesunden oder siederkranken Blute zu thun habe? Iulia Isolani, sagt Ihr, und Graf Ricolo Isolani, Bologna's erster Senator und Bannerherr, ihr Bater? Auf diese Eroberung also hat es der flatterhafte Liebhaber artiger Winzerzund Hausmeisterstöchter diesmal abgesehen? Beim schneeweißen Bart Aeskulaps, Ihr seid in Eurem teutonischen Furor an einer sehr bedenklichen Krise angelangt, Graf Hugo, und ich möchte Euch daher so dringend. als mögzlich rathen, lieber zu Euren seinen Liebchen in den Borstadtz

Tavernen und Bignen zurückzukehren, als Euch zu dieser gefährlichen Höhe zu versteigen, aus welcher schon mehr wie ein verliebter Ikarus kopfüber den Rückweg antreten mußte!"

Aber wie tief auch ber fede Orlando innamorato ber beutichen Studentenschaft bei diefer moralisch-fatirischen Strafpredigt bes Magifters ben Ropf hangen ließ, fo daß an feiner Reue und Zerfnirschung taum noch zu zweifeln war, Lotichins in seiner aufrichtigen Theil= nahme und Sorge für den jungen Abenteuerer hörte barum nicht auf, ihm auf's Eindringlichste bas gefähr= liche Wagnig eines folden Liebeshandels porzuftellen, ber den Freund bei dem bekannten Stolz der italienischen Nobili, bei ihrem Sag gegen alle Ausländer, ihrer Rachfucht bei vermeinten ober wirklichen Beleidigungen leicht noch mehr als allzuspäte Reue und Enttäuschung koften tonne, abgesehen von dem Spott ber Commilitonen, wenn Diefe von der Sache erfuhren; abgesehen von der bei allen äußeren Bortheilen immerhin unficheren Stellung ber Auslander, die felbft ihr privilegirter Berichteftand, der faiferliche Profurator nicht in allen Fällen gegen den Einfluß der Behörden oder einzelner mächtiger Versonen ichüten fonnte.

Auch ware es ihm vielleicht bei feinem großen pers fönlichen Einfluß auf den jungen Grafen und der überzeugenden Gewalt feiner Gründe nach und nach gelungen, ben keden Studenten vor dieser gefährlichen Versuchung seines sanguinischen Temperamentes zu warnen und der Vernunft den Sieg über die Stimme des Ehrgeizes und der Leidenschaft zu verschaffen, hätte nicht am Abend des Tages, an welchem dieses Gespräch zwischen dem Doctor und Greifenstein stattsand, eins jener scheindar unbedeutenden und zufälligen Ereignisse, die so oft unsere ernstesten Vorsähe und Bestrebungen vernichten, auch diese Hosffnung vereitelt, ja durch eine Verkettung von Umständen, die außer aller Verechnung sagen, sogar das Gegentheil von dem bewirft, was Lotichius erreichen wolste.

Diese Ereigniß aber, das in seinen nächsten Folgen für unseren Freund sogar noch verhängnißvoller werden sollte, als für den übermüthigen Grafen, war kein anderes, als die Ausführung des listigen Anschlags, den jüngst die alte Cameriera im Palast Jsolani ersonnen hatte, um zuerst den Freund des Grafen Solmsio, den gesehrten Dottore in's Haus zu socken, und dann durch Bermittelung desselben Letzterem später selber die Möglichkeit zu verschaften, aus einem versiebten Girandosone\*) ein Familiare und Cavalier servente\*\*) ihrer jungen Herrschaft zu werden.

<sup>\*)</sup> Pflaftertreter.

<sup>\*\*)</sup> Giner, der die Dame überall begleitet.

Es war fein kleines Erstaunen, aber doch nur ein Erstaunen über das merkwürdige Spiel eines Zufalls in der Maske der wirklichen Schickfalsbestimmung, in welches Petrus Lotichius versetzt wurde, als ihn am Abend dieses Tages der Studentendiener Filippo, der Kürze halber Pipo genannt, auf Geheiß seiner Base Donna Anastasia zu einer erkrankten Kammerzose in den Palast Isolani beschied, mit dem naiven Zusat, es sei zwar nur der kranke Zahn eines Kammerzöschens, gegen dessen wüthensden Schnerz man seinen ärztlichen. Beistand anruse, aber doch auch wieder ein ungewöhnlich kranker Zahn, und zwar aus dem Grunde, weil die Patientin in ihrer Fieberhiße sich beharrlich weigere, ihn von einem anderen Medico oder Chirurgo, als einem aus dem deutschen Hose, ausziehen zu sassiehen zu sassi

So flüchtig wie der Schatten eines durch den Luftraum fliegenden Bogels über den Erdboden dahingleitet, ebenso flüchtig berührte ihn beim Empfang dieser Nachricht der leise Berdacht, daß hinter diesem deutsch-sympathischen Zahnweh irgend eine tiesere Absicht verborgen sein möge; und so flüchtig, daß ihn seine Seele taum zum Plane ausbilden konnte, kam ihm der Gedanke, wenn's die listige Fioretta sei, die ihn rusen lasse, so wolle er ihr bei dieser Gelegenheit noch auf einen andern empfindslichen Jahn fühlen, wobei er an den Argwohn Leonardos dachte, daß allein diese schlimme Kammerzose der kleinen Silvia die Idee mit dem Liebestrank eingegeben habe. Aber dies Alles waren, wie bemerkt, so unbestimmte Ginzgebungen der ersten Ueberraschung, daß er schon im nächsten Moment selber darüber lächeln mußte; denn er ersuhr es ja beinahe täglich, daß Leute aus der Nachbarschaft, besonders Personen geringeren Standes, in den deutschen Hof gesaufen kamen, um sich von einem der dort wohsnenden jungen Mediciner Nath und Hüsse gegen dieses und jenes Uebel zu erbitten.

Ohne sich baher im Mindesten zu bedenken, folgte er dem Studentendiener mit den zu einer Zahnoperation nöthigen Instrumenten in die Straße San Bitale zu dem schönen Palaste, der für ihn seit seinem Gespräch mit dem jungen Grasen diese interessante Bedeutung gewonnen hatte. Durch einen herrlichen Säulengang, der die ganze vordere Façade einnahm, führte ihn Pipo über einen großen, nur schwach mit Glassampen erleuchteten Hof, wo ihm aus dem daranstoßenden Garten, wie aus den Zaubergärten eines arabischen Mährchenpalastes, ganze Ströme von süßen und würzigen Blumendüsten entgegenstamen. In einer zweiten schmaleren Säulenhalle des

Sinteraebaudes empfing ibn die alte Cameriera mit taufend Enticuldigungen wegen ber fo fpaten Belaftigung; und hatte Lotidius ihrer in einen Wortschwall von Romplimenten und Artigfeiten eingehüllten Betheuerung Glauben schenken wollen, jo war er ber einzige Arzt in gang Bologna, der hier belfen konnte, wiewohl sie ihm icon im nächsten Augenblick erklärte, es sei eigentlich nur ihrer gnädigen Contessa übergartliches Mitleid mit ber eigenfinnigen Rreatur, mas fie veranlagt habe, seine be= rühmte Aunstgeschicklichkeit noch so spät am Abend in Un= ipruch zu nehmen. Gleich barauf erzählte fie ihm, bie arme Fioretta weigere fich ungeachtet ihrer unfäglichen Schmerzen auf's Beharrlichste, fich ben franken Bahn ausziehen zu laffen, obwohl ihr Contessa Julia sogar ein neues Rleid versprochen habe, sofern fie fich nur muthig der geschickten Sand des hochberühmten Dottore Signore Lotichio anvertrauen wolle.

"Dann müssen wir in Gottesnamen Gewalt brauchen und sie festbinden, denn gegen einen franken Zahn gibt's tein anderes Mittel als die Schlüsselzange!" sagte Lotichius lachend.

"Heiliger Joseph! das arme Kind, es stirbt uns in Krämpsen jählings dahin, wenn Ihr's nur unsanft anfaßt!" entgegnete die Alte jammernd und ganz im Widersspruch mit ihrem noch eben gezeigten Jorn über die eigenstinnige Patientin.

"Cber Lift!" seste Lotichius kaltblütig hinzu. "Ihr haltet ihr von hinten den Kopf, und sobald sie den Mund öffnet, um mich den kranken Zahn untersuchen zu lassen, braucht's nur einen Ruck und wir haben ihn!"

"Dann tödtet sie der Schreck, dann rührt sie der Schlag, o bedenkt, was Ihr thut, gnädigster Signore!" stammelte die alte Cameriera erblassend dor dem wildentschlossenen Blick des gesehrten Barbaren. "Aber verlaßt Euch darauf, Eccellenza, sie thut Euch nicht einmal den Mund auf, um Euch den Zahn sehen zu sassen, an dem auch wirklich kein Unthätchen von Fäulniß von Außen zu bemerken ist."

Mit dieser, für einen berufseistigen Arzt allerdings nicht sehr ermunternden Prophezeiung führte sie Lotichius in ein Zimmer zu ebener Erde, in welchem eine mit einem rothen Nesseltuch verdeckte Lampe ein gedämpstes Licht verbreitete. Hier lag die Kranke in einer Art Alkoven, den Kopf und das halbe Gesicht in Tücher eingehüllt, auf einem Ruhebett, und sobald Lotichius eintrat, brach sie in ein jämmerliches Gewinsel aus, hielt sich den Kopf mit beiden Händen, und von ihrem Gesicht war beinahe nichts weiter zu sehen, als ein Paar kohlschwarze feurige Augen, deren muthwilliger Glanz sonderdar gegen die unartikuslirten Töne abstach, die ihr angeblich der wüthende Zahnsschmerz auspreste.

"Faffe Muth, armes Kind, gleich wirft bu von bei=

nen Qualen erlöst sein, denn hier bringe ich dir den berühmten Arzt aus dem deutschen Hose, nach dem du so sehnsüchtig verlangtest," sagte Anastasia und winkte dem Doctor näher zu treten.

"Weh! Weh! Ich halte den Schmerz nicht länger mehr aus! Helft mir, bester allerchristlichster Dottore, aber kommt mir um Gotteswillen nicht zu nahe!" jammerte die wunderliche Patientin mit einer Stimme, deren Silberslaut ihrer Klage geradezu Hohn sprach.

"Kindisches Mädchen, wie kann ich Dir helsen, wenn ich nicht zuvor den Sit des llebels untersucht habe!" entgegnete Lotichius. "Der Ursachen des Zahnschmerzes sind fast so viele, als der Mensch Zähne im Munde hat! Laß mich daher vor Allem den kranken Zahn sehen, und Ihr, Donna Cameriera, habt die Güte und haltet das Licht so nah als möglich!"

"Ihr wollt mir in den Mund sehen, nimmermehr!" schrie die Kammerzofe ganz wie außer sich über diese unserhörte Zumuthung. "Meinen Mund mach' ich nicht auf, legt in Gottesnamen Euren Finger auf meine heiße Wange und fühlt, wie es in meiner linken unteren Kinnlade bohrt und hämmert, aber in meinen Mund laß ich Niemand sehen, denn das schickt sich nicht, das schickt sich nicht!"

"Damit gewinn' ich schwerlich die nöthige Einsicht in die Ursache Deines Zahnwehs," sagte Lotichius und fügte ironisch hinzu: "Du hast wohl eine recht bose spize Bunge, daß Du mich nicht einmal in Deinen Mund bliden loffen willft?, Aber laß dir's gesagt sein, Thörin, ich versteh' mich nicht auf Hegerei, so wenig wie auf Liebestränke, die leichtsinnige gottvergessene Dirnen zuweilen am Sankt Dominikstag heimlich in die Weinbecher gewisser junger Männer schütten sollen!"

Kaum daß er dies in einem ganz eignen, scharf gebehnten Accente gesagt hatte, wobei er sie mit seinem durchedringenden Blid unverwandt ansah, suhr der schwarze Kopf der falschen Patientin mit dem hellen Aufschrei der entlardten Bosheit so rasch unter die Bettdecke, als hätte sie die Grabesstimme eines furchtbaren Gespenstes erschreckt, so daß selbst die Alte, obwohl sie nicht im Mindesten den Sinn von des Doctors Rede verstanden hatte, ganz aus der Fassung kam und in der Verwirrung über Fiorettas mißlungene Komödie unsicher stotterte:

"Wie, Signore, Ihr könntet die ärmste Kreatur mitleidlos ihren Schmerzen überlassen, auch wenn sie sich
noch so kindisch anstellt? Unsere junge gnädige Herrschaft
wünscht dringend Euch zu sehen, um aus Guerem eigenen
Munde zu hören, ob's denn gar kein anderes Heilmittel
für kranke Zähne gibt, als diese schmerzhaste Operation,
zu der sich das furchtsame Geschöpf nun einmal schlechterdings nicht entschließen kann?"

Lotichius gab ihr auf biese Frage in seinem Merger nur eine kurze barsche Antwort, da ihm die Verlegenheit

der Alten jest ebenjo verdächtig vortam, wie das Benehmen der Rammerzofe, und er faum mehr daran zweifelte, bas Opfer einer plumpen ober feinen Muftification ge= worden zu fein, beren 3med er freilich in feiner Weise zu durchschauen vermochte. Rasch klappte er baber sein dirurgifches Befted zusammen und war eben im Begriff, das Zimmer zu verlaffen, als die Thüre geöffnet wurde und eine junge Dame eintrat, beren feltene Schönheit ihm jogleich jagte, daß er die jugendliche Signorina des Saufes, die reizende Gräfin Julia Jolani, in Berjon vor fich habe. Sie grifte ihn mit freundlicher Anmuth wie einen alten Bekannten, und ohne sich im Mindesten barum gu fümmern, was der mpftificirte Argt von dieser Bertheidi= gung ohne Anklage benken werbe, sagte fie mit großer Lebhaftigkeit:

"Ach, Signore Lotichio, ich bin wahrlich unschuldig daran, wenn Ihr Such vergeblich herbemüht habt, denn dieser surchtsamen Fioretta ist auf keine Weise Vernunst beizubringen! Erst verlangte sie dringend nach Eurem ärztlichen Beistand, und nun Ihr da seid, stößt sie, wie ich sehe, die Hülse halßstarrig von sich! So laßt ihr denn in Gottesnamen ihren eigensinnigen Willen und die Schmerzen dazu! Ieder soll tragen, was er sich selber an Schuld und llebel auserlegt; wer sein eigener Feind sein will, hat kein Recht, von Anderen Mitseid und Wohlthaten zu bez gehren."

"Wir Aerzte mussen es uns schon gefallen lassen, gerade denen oft am Unwilltommensten zu sein, die uns am Meisten brauchen," erwiderte der Magister mit einer Besangenheit, von der er selber kaum wußte, war der Eindruck ihrer blendenden Schönheit, oder war sein Argswohn schuld daran, auch sie möge mit im Komplot sein und um die Berstellung ihrer arglistigen Kammerzose wissen. Aber grade diese Ungewißheit gab ihm auch schnell sein sicheres Selbstgefühl zurück; und als sich Fioretta bei der Erscheinung ihrer jungen Gebieterin wieder mit ihrem Kopse aus der Decke hervorwagte und den Doctor mit vergeisterten Zügen betrachtete, sagte dieser mit der trockensten Wiene von der Welt, indem er auf die Zose wies:

"Was die kleine Person da anbelangt, so seid überzeugt, gnädiges Fräulein, daß ihr bald kein Zahn mehr wehe thun wird, weder ein hohler noch ein gesunder! Denn ich brauchte sie nur anzusehen, so wußte ich sogleich bestimmt, wofür wir Aerzte sehr einsache und sichere Anzeichen haben, daß sie an einer Krantheit leidet, gegen die alle medicinische Kunst und Wissenschaft nichts vermag. Auch ist diese Krantheit nicht blos meist unheilbar, sons dern auch zuweilen sehr anstedend, weßhalb man solche Patientinnen am Besten in ein Kloster thut, wo sie vielzeicht noch durch Buße und fleißiges Beten durch Gottes Barmherzigkeit und Enade von ihrem schlimmen llebel wieder erlöst werden."

Wieder fuhr bei diesem surchtbaren Ausspruch des allwissenden Deutschen Medico der schwarze Lockenkopf Fioretatas, als kliere ihr schon die Tonsurscheere um die Ohren, unter die Bettdecke; die junge Gräsin aber, welche die Warnung vor dieser ansteckenden Krantheit der weiblichen List und Verstellungskunst sogleich verstanden hatte, sagte mit einem leichten Erröthen, wobei sie dem Doctor mit anmuthigem Lächeln die Hand reichte:

"Ich glaube selber, daß sie im Kloster besser aufgehoben wäre, als in diesem weltlichen Hause. Aber das Gleiche könnte man noch von tausend Anderen meines Geschlechtes sagen, die ebenfalls an dieser unheilbaren Krankheit leiden und zuweilen, wenigstens hier zu Lande," dabei blickte sie schalkhaft auf Anastasia, "sechzig und mehr Jahre bei dieser unheilbaren Krankheit alt werden."

"Ihr, eble Signorina, habt diese schlimme Krantseit Gottlob niemals zu fürchten!" rief Lotichius ganz begeistert und füßte ehrsurchtsvoll die schöne Hand, die einen Phidias selber auf den rosigen Hauch ihres feingeäderten Marmorglanzes neidisch gemacht hätte.

"Sagt das gleich auf der Stelle meinem kieben Bater, Signore Lotichio, denn mir glaubt er's doch nicht!" rief sie mit einer reizenden Mischung von Berlegenheit und schalkhafter Laune. "Erlaubt mir, daß ich Euch zu ihm führe, er ist bereits von Euerer Unwesenheit unterrichtet und wünscht Euch persönlich seinen Dank für Euere men-

schenfreundliche Bemühung auszusprechen. Dazu müßt Ihr wissen, daß es in ganz Bologna keinen größeren Freund und Verehrer Eueres schonen Vaterlandes gibt, als Graf Nicolo, der sich's jederzeit zur Ehre anrechnet, die gelehrten und ausgezeichneten Männer Deutschlands, mit denen ihn theils sein Amt, theils ein günstiger Zufall bekannt macht, als willkommene Freunde bei sich zu empfangen."

Bevor er noch in seiner Ueberraschung eine Antwort hervorstottern konnte, hatte sie schon der Cameriera einen Wint gegeben, ihnen durch den Hof voranzuleuchten, und des Magisters Staunen beim Anblick der herrlichen Marmorfäulen in der Vorhalle bemerkend, sagte sie im Tone der vertrauten Freundschaft:

"Wist, es ist Michel Angelo Buonarotti, meines Baters hochberühmter Freund, nach bessen Plan dieses Haus erbaut wurde, das Euch heute als werthen Gaststreund empfängt. Ihr werdet auch oben im Saale sein Bisdniß in Lebensgröße sehen, welches unter seiner Aufsicht von einem seiner besten Schüler gemalt wurde; und wenn Ihr Euch ein wenig dafür interessirt, so zeigt Euch auch der Bater den Plan zu einem herrsichen Schlosse, den ihm der achtzigjährige Meister jüngst von Rom zur Ansicht sandte und das, wenn ich nicht irre, irgendwo in Euerem Baterland erbaut werden soll."

So plauderte fie mit der Unbefangenheit eines beiteren Rindes, bas fich einer wohlgelungenen Lift erfreut, während der Blid ihrer herrlichen blauen Augen ihn mit seiner seelenvollen Milbe munderbar ermuthigte, so daß ihn alle Befangenheit verließ und er leichten Muthes an ihrer Seite die mit herrlichen Statuen und Wandgemalben geichmudte Marmortreppe hinaufschritt. Ein Diener in ber reichen Libree bes gräflichen Saufes empfing fie am oberen Bestibule und blidte nicht wenig verwundert auf die fremde Geftalt im schlichten Magisterkleid, welcher seine jugend= liche Signorina mit dieser ausnehmenden Freundlichkeit Chrfurchtsvoll öffnete er ihnen die Flügelthure bes Borfagles, burch ben fie auf weichen Tebbichen von Urras nach bem baranftogenben fleineren Gemach schritten. Noch einige Schritte vorwärts, und Lotichius ftand bor einem fleinen, icon ältlichen herrn mit ungemein freund= lichen ausdrucksvollen Zügen, ber ein schlichtes Saustleid von dunklem Sammet anhatte und ihm, ohne fich aus bem hohen Lehnstuhle an dem mit Schriften aller Art bedecten Tijche zu erheben, beide Bande zum Gruge ent= gegenstredte, indem er gleichzeitig mit einer etwas hellen Stimme ausrief:

"Willsommen, Signore Lotichio, willsommen! Unser gemeinsamer Freund, Fra Bartolomeo, der Euch hochschätzt, erzählte mir schon viel Kühmliches von Eurer großen Gelehrsamkeit und Eurem Dichtertalent! Ihr seid also unter diesem Dache lange nicht so fremd und unbekannt, als Ihr Such vielleicht vorstellt! Rehmt Plat, lieber Dottore, ich sah schon lange kein deutsches offenes Gesicht mehr bei mir, und liebe und verehre doch die Deutschen, obwohl sie Jahrhunderte lang Italien bekriegten, wie keine zweite Nation der Erde!"

Dieser freundliche Willtomm, und was Petrus Lotichius sonst noch an jenem Abend in der Gesellschaft des
trefflichen Grasen Nicolo und seiner schönen Tochter Julia
an edlen und erhebenden Eindrücken erlebte, war für ihn
der Beginn eines neuen Daseins; erst jetzt sühlte er sich
in Bologna recht einheimisch, fühlte den Abstand zwischen
dem bisherigen, blos den gelehrten Schötzen und Kunstjchöpfungen des herrlichen Landes gewidmeten Ausenthalt,
und dem lebendigen Verlehr mit seinen gebildeten geistvollen Menschen, deren Freundschaft und persönliche Liebenswürdigkeit der Ausländer so selten aus unmittelbarer
Ersahrung kennen sernet.

Wie mancher angenehme gesellige Kreis sich auch sichen dem deutschen Gelehrten und seinen Zöglingen theils auf die mitgebrachten Empfehlungen hin, theils durch die Bermittlung einheimischer Personen geöffnet hatte, ein Haus wie der Palast Jolani, mit seinem Reichthum, seinen glänzenden Berbindungen verschaffte dem Fremden, der darin als Gastfreund empfangen wurde, ein Ansehen wie tein anderes Patrizierhaus der Stadt, als wenn er nun selber zu den eingeborenen Standespersonen zähle, dem

Brand Control

sich auf diese Empsehlung hin alle andern vornehmen Birkel der auch in hinsicht einer seinen, geistig belebten Geselligkeit so berühmten Gelehrtenstadt öffneten.

Wie fehr ihn baber auch anfangs ber Ruf borthin überrascht hatte, so nahm er doch schon an diesem ersten Albend den Eindruck eines bedeutenden Erlebniffes, eines unberhofften Bludes mit fich in feine ftille Studirftube, fühlte feine Bruft von jener hohen Freudigkeit gehoben, wie fie uns die Befanntschaft mit edlen, uns geistig verwandten Menschen einflößt, denen wir unverhofft auf un= ferem Lebensweg begegnen. Selbst die innere Berichie= benartigkeit dieses aus Chrfurcht für den geiftvollen freund= lichen Grafen, und aus Bewunderung für die unbergleich= liche Schönheit der jungen Signorina gemischten Eindrucks erhöhte noch die begeisterte Stimmung, in der er fich jedes gesprochene Wort, jede Beobachtung bei biefer intereffanten Unterhaltung noch einmal in's Gedächtniß gurudrief, bis er nach Alledem zu dem ihn in hohem Grade beglücken= ben Resultat gelangte, daß er hier zwei Menschen gefunben habe, beren außere vornehme Lebensstellung nur die glangende Folie zu ihren inneren Vorzügen und den fel= tenen Gigenschaften bes Beiftes und Bergens bilbete, welche ben Bater ebenjojehr als die Tochter gierten.

Dennoch verdrängte bald bas Bild ber Letteren, ehe er sich beffen felber noch flar bewußt wurde, alle anderen Eindrücke dieses merkwürdigen Abendes aus seinem Ge-

müthe; und ein Sehnsuchtgefühl, dem er sich lange den rechten Namen zu geben scheute, zog nun auch ihn bald allabendlich nach der Straße San Bitale, in der Hoffnung, den Gegenstand seiner schwärmerischen Verehrung, wenn auch nur mit einem Blid aus weiter Ferne zu sehen und gleich seinem jungen Freunde Greisenstein, den er noch jüngst mit seinem sentimentalen Arkadenwandel so schonungslos aufgezogen hatte, nach den bunten Seidensgardinen ihres Balkones hinaufzuspähen.

Vergebens tämpfte seine Vernunft mit allen weisen Gründen gegen die in seiner Brust erwachende Leidenschaft an; vergebens redete er sich sogar eine Zeitlang allen Ernstes ein, es sei nur die reine, im Dienste der Musen gesäuterte und von keinem persönlichen Nebeninteresse gestrübte Schönheitsbegeisterung, welche ihn in den Zauberstreis ihrer Nähe locke, sei nur der ebenso natürliche als verzeihliche Drang seiner Seele, sich an dem Andlick dieser himmlisch schönen idealen Jugendgestalt zu erfreuen und sein bewunderndes Auge zu einer Erscheinung der Wirkslichkeit zu erheben, die ihm seither nur in den Weihestunden der Poesse als Inbegriff alles Schönen, Reinen und Heiligen vorgeschwebt hatte.

Jemehr fich ber bis jest im Berkehr mit Frauen und selbst im Gespräch über Frauen so zurudhaltende, von sei= nen näheren Bekannten sogar zuweilen mit seiner Weiber= scheu berspottete Lotichius in dieser poetischen Gelbsttäuschung bestärfte, um jo tiefer faßte die Liebe, in der er nur einen reinen Cultus ber Schönheit erfennen wollte, Wurgel in feinem Gemüthe: bas Bild ber reizenden Signoring, gu ber boch fogar ein fünftiger beutscher Reichsgraf nur ichuch= tern aufzubliden magte, verfolgte ihn in allen feinen Träumen; und blieb fie ihm auch lange die unnahbare Gottheit, zu welcher nur feine begeifterte Dichterfeele bas Huge zu erheben magte, jo wurde doch, was er anfanas blos für eine ftille Berehrung feines Beiftes, gegenüber bem Ideal ber edelften Weiblichkeit gehalten, eben in der Sicherbeit biefes Gefühls zu einer glübenden Leidenichaft bes Bergens, die des Sudens beife Gluth mit des Nordens schwärmerischer Innigfeit vereinte und den Dichter, der einstmals selbst noch im wilden Waffengetoje des Rrieges feiner Leper blos fanfte und elegische Rlänge entloctte, zum Erstenmal in einen verhängnifvollen Konflift mit bem Leben ber feindlichen Wirtlichfeit verfette.

Allerdings waren diese Borgänge in der Seele unseres Freundes nicht das Werk weniger Tage und Wochen; benn die Jahre der ersten seurigen Jugendbegeisterung lagen schon eine geraume Weile hinter ihm und der im Berkehr mit den Genien der Kunst und Wissenschaft geläuterte Geist des besonnenen Mannes hatte längst dem unbestimmten Schwärmen und Trachten nach unerreichbaren Zielen entsagt. Aber gerade dieses Bewußtsein der inneren Harmonie seiner Kräfte, diese durch jahrlange Studien und Reisen gewonnene klare Einsicht in die Dinge und Bershältnisse des Lebens machte den fremdartigen Zauber dieseser ersten Liebe nur um so gefährlicher, da er sich noch ahnungslos an den Spielen seiner schwärmerischen Einsbildungskraft zu erfreuen glaubte, als schon sein Herz in den vollen Flammen einer verzehrenden Leidenschaft loderte und der Gegenstand seiner begeisterten Dichterträume für ihn aufhörte, nur im Reich der hohen Ideale zu existiren.

Die durch den Steinwurf verwundete Hand war längst geheilt, als ihm die erste Ahnung kam, daß sein Herz aus einer Wunde blute, für die es weder in der Welt der Poesse, noch in der seiner Wissenschaft eine Heilung gebe; aus einer Wunde, ihm geschlagen an dem Abend, wo er sie zum Erstenmale sah und im Palast, den Michel Angelo Buonarotti erbaut hatte, von ihr als lieber Gastfreund willsommen geheißen worden war.

Bevor es zu dieser Wendung in seinem Gemuthsleben kam und er noch in seiner Liebe wie in einer heiteren schönen Feenwelt herumschwärmte, in der es keine schmerzliche Täuschung gibt, weil Alles nur in einer einzigen holden Täuschung besteht, weshalb auch allein von allen Sterblichen nur der Dichter durch ihre goldne Zauberpforte eintreten darf, entschloß er sich, der freundlichen Einladung des Grafen, seinen Besuch recht bald zu wiederholen, Folge zu geben, nachdem er glücklich eine ängstliche Stimme seines Inneren, die ihm von diesem Schritte

abrieth, durch eine Menge triftiger Gegengrunde jum Schweisgen gebracht hatte.

Roch ahnte teiner seiner jungen Freunde im deutschen Hose Etwas von dieser neuangefnüpsten wichtigen Bekanntschaft, am wenigsten Greisenstein, obwohl doch grade ihn diese Neuigkeit auf's Höchste überrascht haben würde. Denn theils fürchtete Lotichius den ungestümen Geist des keden Heissporns, der ihn dann gewiß mit allen möglichen Bitten und Zumuthungen bestürmt hätte, um auf des Freundes Bermittelung neue, noch fühnere Lustschlösser seiner verliedten Thorheit zu dauen; theils traute er sich schon selber nicht mehr die nöthige Undefangenheit zu, seinen jungen übermüthigen Leuten gegenüber, wenn sie erst einmal seine Beziehung zu dem erlauchten gräslichen Hause kannten, die disherige ruhige Hatung des allein sür sie sorgenden Freundes und pflichtgetreuen Aussehrs zu behaupten.

Aber ungeachtet dieser sorgfältigen Geheimhaltung war es doch eine ganz-andere, ungleich tiesere Schen und Befangenheit wie an jenem Abend, als er eines Nachmittags, da seine Zöglinge im Studio waren, zum Zweitensmal die glänzende Marmortreppe im Palast Isolani besschritt, um dem Grafen Nicolo seine Auswartung zu machen, und die Diener in den reichen Livréen abermals verwundert die fremde Gestalt im duntlen Magistertseid betrachteten. Ja, er wäre vielseicht, von einer unerklärlichen Bangigkeit

ergriffen, mitten auf der Treppe wieder umgefehrt, hätte nicht der Jufall ihm diesmal den Grafen selbst entgegensgesührt, der eben einigen vornehmen Herren des Rathes, die sich von ihm verabschiedeten, das Geleite bis zur Treppe gab und von Lotichius in dem goldgesticken schwarzen Staatskleid, welches er heute trug, ansangs gar nicht erstant wurde. Aber nicht sobald wurde der Graf seiner ansichtig, als er den Rathsherrn eine letzte rasche Verbeusgung machte und ihm von Oben ein herzliches Willsomm zurief, worauf Lotichius an den vornehmen Senatoren vorüber ihm entgegeneilte.

"Kommt nur gleich herein in mein Kabinet, theurer Lotichio, zwar seid Ihr eigentlich schon darin anwesend, aber dafür heiße ich Euch auch jetzt in duplo willkommen!" sagte der kleine freundliche Herr und führte ihn in sein Empfangzimmer. Nachdem er ihn äußerst cordial zum Niedersitzen genöthigt hatte, suhr er, bevor noch der Magister die so baldige Wiederholung seines Besuches entschuldigen konnte, in seiner lebhaft heiteren Weise fort:

"Wie ich Euch sage, Ihr seib in duplo bei mir, denn seht, da hab' ich Euch schon und lerne Euch mit jedem neuen Blatte höher schöften und lieben!"

Bei diesen Worten hielt er ihm ein kleines, in Leber eingebundenes Buch unter die Augen, es waren die Elegieen von Petrus Lotichius Secundus, gedruckt cum Privilegio Caesareo, welche Graf Jolani, wie er den Autor zu

bessen nicht geringer Ueberraschung besehrte, gestern von seinem sprachgesehrten Freund und Hausarzt, Fra Bartoslomeo, erhalten und deren Lectüre ihn die vergangene halbe Nacht hindurch auf's Angenehmste beschäftigt hatte.

"Ihr feid ein Meifter in ber poetischen Form, ber es einen Freund ber alten Latinität beinahe vergeffen macht, daß die Tage Tibulls und Ovids ichon eine geraume Beile vorüber find," fagte ber Graf mit einer ihm bon Bergen tommenden froben und ungefuchten Be-"Noch selten fand ich bei einem neueren Dichter die altrömische Sprache in dieser Reinheit wieder; ja, wenn ich unseres großen Betrarta Eflogen ausnehme. fo wiißt' ich feinen, ber fo wie Ihr die hohe Belehrfam= feit mit einer lebendig ichaffenden Fantasie und idealen Lebensanichanung verbande. Wie ichat' ich mich barum gludlich, mit einem Manne von Gurem Werthe befannt worden zu fein! Wir Italiener haben unter anderen ichlim= men Nationalfehlern auch ben, daß wir im Befite ber reichen Beiftesichate unserer Bergangenheit mit einer ge= wiffen vornehmen Gleichgültigkeit auf die andern Bolfer herabsehen, und machen es darin wie der Beigige, der eine große Erbichaft unter Ruinen vergrabt und in feiner un= flugen Angft bor Dieben vergißt, fie zu neuem lebendigen Gewinn anzulegen. Was wird Julia bagu fagen, wenn fie hort, daß uns der franke Bahn der furchtsamen Fioretta einen fo trefflichen Poeten in's Haus geführt hat!"

"Fürwahr, gnädigster Herr, wenn ich solch ehrendes Lob aus solchem Munde ablehnen wollte, dann wüßte ich in der That nicht, wozu ich überhaupt der Muse nach ferener dienen sollte!" entgegnete Lotichius freudig bewegt. "Beil Ihr es sagt, so glaub' ich's, daß in diesen Jugendbichtungen Keime enthalten sind, die sich dereinst vielleicht in ihrer Entfaltung Eures Beifalls noch würdiger machen werden."

"Recht, mein Sohn, auch barin erblich' ich ben achten Dichter, daß Ihr Guren eignen Werth erfennt," fagte ber madere Berr. "Der mahre Menich foll und barf fich fei= ner Vorzüge bewußt sein, und gar Ihr, mein junger Poeta doppelt, weil Ihr die Dichtfunft zwar für die höchste, aber doch nicht für die alleinige Aufgabe Eures geiftigen Lebens und Wirfens betrachtet! Nur Gins mußt Ihr mir erklären, was mir felbst biefes Buch trop feines reichen Inhaltes hinter sieben Siegeln verbirgt! Warum -wählet Ihr, der so patriotisch begeisterte Dichter voll reicher Ge= danken und herrlicher Bilder, jum Ausdruck berfelben die todte Sprache ber Römer, und nicht die lebendige Eures Landes? Warum dichtet Ihr in Lauten, die Gurem Bolf fremd find und Euch baber für immer die Bergen berer verschließen muffen, die doch sonft Alles mit Euch gemein haben, den gleichen Himmel und die gleiche Erde, die gleiche Sprache, Die gleichen Lebensgewohnheiten? Rennt Ihr nicht den Horazischen Berg: Wer sein Vaterland fliehet, der fliehet fich felbft?"

"Die Rose foll freilich unter bem freien Simmel er= blüben, wie viel mehr noch die gottliche Blume der Boefie!" rief Lotichius ichmerglich. "Wie fehr verdienen wir Deutsche Diesen Tabel, wenn wir unsere Dichtfunft mit ber Gueren vergleichen! Wir haben ein Baterland, jo icon und groß wie das Eurige; eine Natur, jo gewaltig und reich wie die Eurige; ein Bolt, fo tapfer, verftändig und bieder wie bas Eurige; und boch find die Gebildeten unter uns, fobald fie fich dem Dienfte ber Mufen und Biffenschaften weihen, beffere Lateiner als Deutsche; doch haben sich un= sere dichterischen Talente von früh auf jo gang in die Formen der lateinischen Boefie eingelebt, daß es ihnen in ibateren Sahren unmöglich fällt, sogar ihre innersten Gedanken und Empfindungen poetisch in ihrer Mutteriprache auszudrücken! Unfere Bolfsbildung, unfer Staats= leben, unfere Literatur liegen noch in einer wüsten Berworrenheit gahrend durcheinander; nur die Schate des claffifchen Alterthums fonnen baber ben Durft ber Beifter nach Wiffen und höherer Lebensanschauung befriedigen, und nur fo fonnt Ihr Guch, mein gnädigfter Bonner, die gang und gar widernatürliche Erscheinung erklären, daß wir zu allem Hohen und Schönen in Beift, Natur und Menschenleben der fremden Bunge bedürfen; daß wir die Lieder unferer beutschen Nachtigallen und Lerchen, bas Rauschen unserer beutschen Wälber und Strome, ja felbst den innersten Bulsichlag unserer deutschen Bergen in la=

teinischen, wenn's hochkommt in griechischen Bersen besingen!"

"Das sind freilich die alten Räthsel der Sphing im Menschengeist, deren Lösung erst späteren freieren Zeiten aufbewahrt bleibt," sagte Graf Nicoso ernst. "Haben doch auch unsere größten Dichter, Petrarca, Dante, Bocccacio ihren ersten Ruhm durch ihre lateinischen Werte gesunden! Aber das größte Räthsel von Allem ist mir doch jederzeit das unsterblichste Werk italienischen Geistes, die divina Commedia des großen Dante gewesen. Wer sollte es glauben, daß der Sänger der himmslichen Beatrice Portinaci und der Vita nuova die erste Anregung zu seiner größten Dichtung aus einer reinen Privatrache empfing, daß mithin der erhabenste Dichter der Neuzeit der menschlichsten, ja der unedelsten Schwäche seinen homerischen Ruhm verdantt!"

"Hat doch auch der große Doctor Luther, während er auf der Wartburg das Buch aller Bücher in's Deutsche übersetzte, vom Teufel Ansechtung erlitten!" entgegnete Lotichius lächelnd. "Und doch wird die deutsche Sprache, wenn sie dereinst in den Dienst reinerer Musen tritt, gerade ihm diesen Triumph über die todte des Alterthums zu verdanken haben. Freilich werden dann auch alle die Dichter, die der Gebildete bei uns heute mit Stolz seine deutschen Poetae nennt, ein Coban Hesse und Euricius Cordus, ein Jakob Michlus und Conrad Celtes ihrem

Volke kaum noch dem Namen nach bekannt sein. Aber damit geschieht ihnen allen doch nur ihr Recht, denn warum verschmähten sie das unscheinbare Aschenbrödel, ihre Muttersprache, um den glänzenderen Schwestern den Hof zu machen!"

"Wie mögt Ihr Euch doch felber diefes traurige Brognostikon stellen und mir zugleich meine große Freude an Guren herrlichen Glegieen bergällen, mein Freund!" sagte Graf Nicolo mit einem gerührten Blid auf den jungen beutiden Lateinbichter. "Sabt 36r mir barum mit Eurem Büchlein in ber vergangenen Racht ben Schlaf geraubt und mich durch den feurigen Firnewein Eurer Boesie berauscht, und es sollte nicht auch noch nach Sahr= hunderten den gleichen innigen Anklang bei verwandten Bergen finden? D glaubt's einem Entel ber alten Roma, wenn Ihr's Euch felber nicht gutraut, junger Germane, gerade aus Guren Dichtungen weht trot ber fremben Sprache ein fo inniges beutsches Gemuth, ein fo frischer Nordhauch deutschen Lebens, daß mir selbst die vertraute Sprache meines Birgil beim Lefen Gurer Berfe oftmals gang wie verzaubert vortam und ich die Runft, oder wenn Ihr wollt, den tieffinnigen Inftinkt Gures Genius bewundern mußte, der die mächtige Sprache Roms feiner nordischen Muse dienstbar machte."

"Das ist Michl's Werk, denn die Sprache der Baterliebe bleibt unfer Leben lang auch die Sprache unseres Herzens, unserer Wonnen und Leiben, "sagte Lotichius und wollte eben beginnen, dem edlen Gönner von dem geliebten Freund und Lehrer seiner Jugend zu erzählen, als unter lautem Kinderjubel die Thüre aufging und die beiden Söhne des verwittweten Grafen in's Gemach geeilt tamen, denen ihre schöne Schwester Julia auf dem Fuße nachfolgte, alle drei zum Ausgang gerüstet und in der Albsicht, sich vom Vater zu verabschieden.

"Schwester Julia will uns hinaus nach ber Billa begleiten, bitte, erlaube es uns, theurer Bater!" rief Luigi, der ältere der beiden holden Knaben, wurde aber schnell durch den hellen Freudenschrei unterbrochen, den die Schwester beim Anblick des Magisters ausstieß.

"Mh, Signore Lotichio — unser neuer Freund — Ihr kommt gewiß, um Euch vom Bater — den Bauplan Meister Buonarotti's zeigen zu laffen!" stammelte die Contessa, und Purpur und Blässe wechselten auf dem schönen Antlit in der Berwirrung über den verrätherischen Ausruf der Ueberraschung beim Anblic des deutschen Doctors. Aber ebenso schnell gewann sie auch ihre Fasiung wieder, reichte ihm mit anmuthiger Unbefangenheit die Dand und sagte freundlich:

"Wie schön von Euch, Signore, daß Ihr so bald schon den Weg zu uns gefunden habt! Fioretta ist seit Eurem Besuch ganz frei von Schmerzen und ich brauche run Euren Namen zu nennen, so schwört sie bei allen

Heiligen, sie habe gar feine Zähne mehr im Munde. Lieber Papa, entschuldige, daß ich dem Drängen der Kinder nachgebe, aber sie wollen Dir schlechterdings noch einen frischen Rosenstrauß von unserem Gärtner vor dem Thore San Donato holen, den Du mit nach Rom nehmen sollst. Bitte, zeige doch auch dem Signor Lotichio den Plan zu dem neuen Schlosse, von dem ich ihm jüngst schon sagte, er bewundert gewiß mit uns diese fünstige architettonische Prachtzierde seines Baterlandes. Addio, lieber Bater, addio, Signore, a rivederci!"

Damit füßte sie dem Bater die Hand, schlang mit aumuthiger Leichtigkeit den dunkelblauen goldbordirten Schleier um's haupt, grüßte den deutscher Doctor mit einer freundlichen Berbeugung und eilte den Brüdern nach, die schon draußen im Lorsaal ungeduldig ihren Namen riesen.

"Das ist nun meine Poesie, Sonne und Leben zusgleich," sagte Graf Nicolo, der dahineilenden edlen Gestalt der Tochter und den beiden Knaben mit leuchtender Miene nachsehend. "Gut, daß mich Julia daran erinnert hat, Euch die neueste Kunstschöpfung Buonarotti's zu zeigen, den Italien mit Recht il Divino nennt. Er schiette mir die Pläne und die Abbildung des Schlosses zur Ansicht, da er weiß, wie sehr ich mich für Baufunst interessire, besonders weum sie seines Geistes Stempel trägt. Nur vergaß er mir seider sagen zu lassen, in welcher Stadt,

D. Müller, Der Profesior von Beibelberg. I.



welcher Provinz Eures Vaterlandes der herrliche Bau erstehen soll, als wenn's ihm vollkommen gleichgültig sei, ob derselbe für die Erde, oder für ein Feenreich bestimmt wäre!"

Damit öffnete er eine auf dem Tifche liegende grune Corduanmappe und holte eine Angahl größerer und fleinerer Cartons heraus, die er bor bem Magifter ausbreitete: Grundriffe, Anfichten und geometrische Beichnungen gu einem großartigen Schlogbau, zu beren Verftändniß aber jedenfalls ein sachkundigeres Auge gehörte, als Lotichius für Die Baufunft bejag. Dazu tam, daß feine Aufmertfamfeit, womit er ben Ertlarungen des Grafen guborte, nur eine erfünstelte mar, indem feine Seele mit allen ihren Bedanken und Empfindungen ber jungen Grafin nachge= eilt war und mehr braugen im Garten bor bem Thore San Donato bei den blühenden Rosenbuschen, als bei biesen weißen, mit geometrischen Linien, Profilen und architettonischen Berhältniffen versebenen Blättern verweilte, mehr an bas gegenwärtige lebenbe Wunder aller Schon= beit, als an ben fünftigen, wenn auch noch jo herrlichen Bau aus faltem Geftein bachte. Bald mertte auch Graf Nicolo seine Zerstreutheit, und Lotichius gestand ihm aufrichtig, daß er zwar für diese Runft in ihren vollendeten Werten einiges afthetische und tunfthistorische Verständniß habe, dagegen in ihren technischen Elementen ein fo voll= tommener Ignorant sei, daß ihm selbst ber Bauplan bes

200

einsachsten Wohnhauses auf dem Papiere unverständlich sei. Sogleich legte der Freund Michel Angelo's ganz ärgerlich über seine, in diesem Fasse dem Gaste so lästige Borliebe für die Baukunst die Blätter zusammen und rief saung:

"Was verfteh' ich benn im Grunde felber von allen Diesen Linien und berjungten Magberhaltniffen! Collte ich ein Saus ober einen Balaft nach meiner eignen Erfindung bauen, ich mußte beim Stor nicht auch nur eine einzige Grundmauer angulegen! Aber fo geht's, wenn uns die Freundschaft für einen großen Rünftler jum Dilettanten macht! - Doch halt! Für das hauptblatt, das uns ben Bau in feiner fünftigen großartigen Vollendung barftellt, habt auch Ihr Sinn und Berftandnig! So schaut ihn benn, Signore Poeta, und entscheibet, ob Guer Baterland noch einen zweiten folchen Balaft besitt, wie er bier in Dieser Mappe mit Nächstem über die Alben mandern foll! Floreng felber, bas palaftreiche, muß die beutsche Stadt, welche einst diefer majestätische Brachtbau schmudt, barum beneiden! Schaut diese Vorder-Façade, welche Berrlichkeit, welcher grandiose Stil, mit einem Wort, welcher wunder= bolle Buongrotti!"

Mit strahlenden Bliden Leobachtete ber Freund bes Erbauers ber Petersfirche zu Rom den Eindruck, den das Blatt mit der meisterhaft in Sepia ausgeführten Zeichenung bes Palastes auf den deutschen Beschauer machte,

und in der That war dieser Eindrud ein so überwältis gender, daß Lotichius lange in stummer Bewunderung davor stand, und zuletzt in die entzückten Worte ausbrach:

"Wenn dieser Bau wirklich einmal in Deutschland ausgeführt wird, und ich erlebe seine Vollendung, so will ich nirgends sonst als da wohnen, wo ich ihn täglich sehen und bewundern kann! O Italien! Wie strafst du uns mit diesem einzigen Geschenk deines unsterblichen Meisters für alle die Unbilden und Zerstörungen, welche wir Barbaren einst an deinen herrlichen Kunstwerken und Baudenkmalen verübten! Welcher edle Geist in der jetzt lebenden Generation Deutschlands mag dir wohl diese späte glänzende Genugthuung zugedacht haben!"

"Wie auch sein Erbauer heißen mag und ob er Kaiser, Herzog ober Erzbischof ist, dieser Bau wird seinen Namen der Nachwelt überliesern, denn die neuere Kunst hat kein ähnliches monumentales Werk von dieser Herzelichkeit aufzuweisen. Kehrt Ihr einmal in Euer Batersland zurück und seht diesen Palast in aller seiner Pracht und Schönheit vor Euch stehen, dann dentt auch freundslich meiner, der ihn Euch zuerst im Bilde zeigte."

Damit brudte er ihm herzlich die Hand und fuhr fort:

"Ich muß Euch jest für längere Zeit Lebewohl sagen, denn morgen reise ich mit den herren, die Euch vorhin auf der Treppe begegneten, in wichtigen Staats= geschäften nach Rom und es fann leicht Berbst barüber werben, bebor wir uns wiedersehen. Doch foll's gleich nach meiner Rudfehr mein erftes liebes Beichaft fein, Euch babon zu benachrichtigen, und bann febe ich Euch hoffentlich fo oft bei mir, als es Guere Studien und die Aufficht über Guere Zöglinge erlauben. Guer Buchlein aber nehme ich als freundliches Reisegeleit mit mir, und später foll es mich aufrichtig freuen, Guch Gueren Aufent= balt in Bologna fo angenehm als möglich zu machen. Bedürft Ihr mahrend meiner Abmesenheit irgend eines Freundesbeiftandes, fo wendet Euch gang ohne Zwang an unseren alten Fra Bartolomeo. Er ift nicht blos unfer erfter Urgt, fondern fein Anfeben gilt auch aller Orten so viel wie das meinige. Und nun umarmt mich, theurer Lotichio, und feid nochmals herglich bedantt für Eueren fo werthen Befuch."

Piefer zweite Besuch im Palast Isolani war vielleicht für Lotichius in seinen Folgen noch bedeutsamer als der erste, obwohl er den Gegenstand seiner schwärmerischen. Bewunderung diesmal nur wenige Augenblicke gesehen, aber doch einen Eindruck davon empfangen hatte, ähnlich dem, welchen uns eine himmlische Traumvission hinterläßt, die zwar auch nur einen Moment im Lichtglanz ihrer überirdischen Erscheinung der entzückten Seele sichtbar wird, dafür aber diese Seele noch lange nachher in eine wonnige Lichttrunkenheit versenkt, in der ihr alle gewohnten Erscheinungen des Lebens wie schwankende Gestalten in schattenloser Dämmerung zersließen.

Weder bei seinen gewohnten Studien in der stillen Kemnate, noch in den Hörfälen der Prosessoren verließ ihn das Bild der reizenden Signorina; und seine Zersstreutheit im Verkehr mit Andern war oft so groß, daß er mitten in einem lebhaften Gespräch theilnahmlos dassitzen und auf die Frage nach seiner Meinung nur ganz verkehrte Antworten geben konnte, welche den Freunden verriethen, wie wenig sein Geist bei ihrer Unterhaltung

anweiend war, deren Gegenstand doch alle Andern jo angelegentlich beschäftigte.

In biefer unruhvoll bewegten Stimmung, in biefem Wechsel bon fturmischen und fanften Empfindungen, die ihn bald wie eine fremde bamonische Bewalt von Augen, balb wie ein unwiderstehlicher Cehnsuchtsbrang feines Inneren erariffen und mit sich fortriffen, war ibm jede Gelegenheit willtommen, die ihn zwang, das neue allzu= mächtige Gefühl feiner Bruft mit Gewalt niederzutämpfen und fich wieder in die Stimmungen und Gewohnheiten ber früheren Zeit gurudguverfeten. Denn er erkannte fich oft felber in diefem neuen wonnigen Gefühl fo wenia mehr wieder, daß er eine Beit lang bestimmt glaubte. es fei nur die durch bas anhaltende Sigen über ben Büchern hervorgerufene Ueberreigung ber Nerven, fei nur die Schlaflofigfeit feiner Nachte, mas ihm diefe fieberhafte Dite im Blute, Dieje Anfregung feiner Lebensgeifter berursache, mahrend er doch früher seinen jungen Freunden für das Mufter magvoller Rube und flarer Besonnenheit gegolten hatte.

Es war baher auch die erste Wahrnehmung, welche seine Zöglinge und beren Commisitonen an dem verwandelten Wesen bes Informators machten, daß er sich neuerdings häusiger wie früher, und sogar oft mit einer gewissen erzwungenen Lustigkeit, ihren Zerstrenungen ansichloß und meist immer ohne Widerrede bereit war, an

ihren fröhlichen Trintgelagen Antheil zu nehmen, zu welchen sie sich bald in größerer, bald in kleinerer Zahl zusammenthaten, das Einemal in dieser, das Anderemal in jener Weinschenke.

Einer der berühmtesten unter diesen Vergnügungsorten, welcher neuerdings ausschließlich von deutschen Studenten besucht wurde, war die etwa eine Stunde von der
Stadt entsernte Karthause, oder vielmehr die in deren
unmittelbarer Nachbarschaft gelegene freundliche Vigne der
bella Bedovella, von den Studenten so genannt, weil die
Besitzerin der Schenke eine junge schöne Wittwe war, die
hier in Gemeinschaft mit ihrer alten Mutter Genuessa
ihre Gäste mit dem trefslichen Vino della Guardia bewirthete, welchem die deutschen Zechbrüder vor allem anberen Gewächs der weinreichen Ebene den Vorzug gaben,
weil sie in ihm die würzige Blume des Rheinweins mit
dem Feuer der fränklischen Weine vereinigt fanden.

Diese Bigne mit ihrer, für junge deutsche Gemüther doppelt mächtigen Anziehungskraft, einer artigen allerliebsten Wirthin mit feurigen schwarzen Augen, und einem über alles Lob erhabenen "Stoffe", war denn auch der beliebte Bergnügungsort der Brüder Stibar und ihrer Freunde Greifenstein und Thüngen, die hier häusig einskehrten und sich nicht blos wegen ihres artigen Betragen s, sondern auch wegen ihrer splendiden Bezahlung der besonderen Gunst der jungen und der alten Wirthin erfreuten, vornehmlich der blonde Graf Ugo, den die schöne Wittwe vor allen anderen Studenten durch ihre Huld und Freundlichteit auszeichnete. Auch zeigte sich der flotte galante Junker aus dem Lahngrund nichts weniger als unempfindlich gegen diese schwiedelhafte Bevorzugung; und während er noch daheim im deutschen Hofe mit der kleinen eisersüchtigen Silvia seine geheimen Pridatissima hielt, entspann sich zwischen ihm und der jungen Wirthin eins jener zarten Verhältnisse, die noch heutigen Tags in der Studentensprache "Boussaden" heißen und wobei in den meisten Fällen nach und nach der ganze Freundeskreis von dem glücklichen Liebespaar in sympathetische Mitzwissenschaft gezogen wird.

Dank diesem uralten Privilegium des seligen Weingottes, der mit seinem Thyrsussstade nicht blos die Herzen
bindet, sondern auch die Zungen löst, war dieses Vers
hältniß zwischen dem blonden Grasen und der schwarz=
äugigen bella Vedovella nach einiger Zeit allen deutschen
Studenten bekannt geworden und bildete gleichsaun das
familiäre Band zwischen dieser und ihren Stammgästen
aus dem rauhen nordischen Nebelland. Denn sa bella
Vedovella machte als ächte seurige Italienerin seine Mörs
dergrube aus ihrem Herzen, überließ sich oft selbst in
Gegenwart von ihres Liebhabers Commissionen den Gins
gebungen ihrer zärtlichen Gefühle, ertrug auch gerne die

Sticheleien und Nedereien der losen Spötter, und wenn sie auch dem Grasen als dem ausschließlichen Gebieter ihres verwittweten Herzens treu ergeben blieb, so galt es doch längere Zeit hindurch in der gesammten Studentenswelt Bolognas für ausgemacht, daß in der Weinschenke an der Karthause die germanische Landsmannschaft undesstritten das "Prä" hatte vor den übrigen Nationen der Spanier, Franken, Lombarden, Picenter, Tuscer, Ilngarn und Posen, und die Jugend des trinks und rauflustigen Barbarenvolks des Tacitus entschlossen war, diesen Borzug auch um jeden Preis gegen sämmtliche Landsmannschaften der Hochschule tapfer zu behaupten.

Erst in der jüngsten Zeit hatte dieses freundschaftliche Berhältniß zwischen den deutschen Gästen und der jungen Wirthin eine, beiden Theilen höchst unliedsame Störung erlitten, und zwar gerade durch die Schuld desjenigen, der so lange als der eigentliche Protettor desselben gegolten hatte, dem zuliede la bella Bedovella sogar ihr patriotisches Gesühl verläugnete, indem sie den Ausländern vor den eignen Landsleuten den Borzug gab.

Ohne alle äußere Beranlassung und ohne daß man sich den Grund davon erklären konnte, vermied nämlich Greisenstein neuerdings beharrlich den Besuch der Weinsichenke, ansangs zum stillen Grame, später zur lauten Untrösklichkeit der schönen Wittwe, die den Treulosen wirklich mit aller Gluth und Leidenschaft einer heißblütigen

Tochter des Südens liebte und nun im Schmerze über sein Wegbleiben die verzweiselksten Anstrengungen machte, den entslohenen Falken durch Vermittlung seiner Freunde wieder in ihre Arme und zu ihrem köstlichen bernsteinsfarbigen Karthäuser zurückzusühren. Aber vergebens waren alle dahinzielenden Bemühungen der jungen, nun zum zweiten Mal verwittweten Weingärtnerin, und in ihrer gutmitthigen Einfalt merkte sie nicht einmal, daß die durchtriebenen Commissionen ihres treusosen Liebhabers, während sie ihr Mitgefühl heuchelten und ihr ihre Vermittlerdienste andoten, entweder einen muthwilligen Spott mit ihr trieben, oder auch wohl sich selber in den vafant gewordenen Posten ihres Servente einzuschmeicheln suchten.

Die arme bella Bedovella! In ihrer großen Leichtgläubigkeit ward sie, ohne es zu ahnen, das Spiel der verschiedenartigsten, theils boshaften, theils eigennützigen Intriguen, da sie unbedenklich vor jedem Landsmann ihres falschen Grasen ihr bekümmertes und entrüstetes Herz ausschüttete, und im Uebermaß ihres Schmerzgefühls mit der den Frauen aus dem Bolke eigenen dramatischen Lebendigkeit zuweilen die zartesten Geheimnisse ihres zerstörten Liebesbundes den profanen Ohren der Studenten preisgab. Wegen dieser großen Aufrichtigkeit, die das lose blonde Ketzervolk nicht einmal zu würdigen wußte, diente jetzt ihr Unglück den Spöttern noch mehr als früher ihre unverhüllte Zärtlichkeit zur willtommenen Unterhaltung; und nur die Aufrichtiggefinnten unter ihnen enthielten sich dieses grausamen Spiels mit dem getäuschten Herzen und tadelten ebensowohl den leichtfertigen Grafen, wie die, welche sich in guten und schlechten Wigen über das Opfer seiner Treulosigkeit lustig machten.

Tie neuerdings bei allen derartigen Gelegenheiten, so hatte es auch an dem Tage, von welchem wir jest erzählen wollen, die jungen franklichen Ebelleute keine große Ueberredungskunst gekostet, um ihren Insormator und den anderen älteren Freund, Johannes Hagen, zu bewegen, sie nach dem Schluß der Lehrstunden hinaus nach der Karthause zu begleiten, um bei Lautenspiel und Bechertlang auch diesen Tag der kuzen, so flüchtigen Jugendzeit vollends in den Strom der Erinnerungen zu versenken.

Ueberall in den Gärten und auf den Higeln des Monte della Guardia war bereits die Weinlese in vollem Gange; und wenn auch dabei der Jubel und die laute Festesslust der deutschen Herbsttage sehlte, so sah man doch auch hier aller Orten fröhliche Gesichter, und der Arbeitseeiser der Weingärtner mit ihren Frauen und Kindern gewährte ein nicht minder malerisches Bild des glüdlichen Landlebens, wie an den Usern des Rheins und des Rectars, welches noch dadurch einen eigenthümslichen Reizstir das Auge des Fremden erhielt, daß überall Schwärme von Tauben die Häupter der glücklichen Menschen umflatterten, gleichsam das freundliche Symbol von der großen Frucht=

barfeit und dem heiteren Lebensüberfluß diefes reichgefegneten schönen Landes.

Nur in der Vigne an der Karthause war es heute sonderbar still, und statt des gewohnten Jubels froher Zecher und deutscher Lieder empfing unsere Freunde ein klosterähnliches Schweigen, welches seltsam von dem sonsstigen sauten und bunten Treiben in dieser säublichen Wirthschaft abstach. Alle Weinsauben, die das schissgedeckte Haus annuthig umgrünten und deren herrliche Früchte oft mehrere Pfund schwer von den durch Quersstangen gebisdeten Decken in das Innere der fühlen Lauben niederhingen, waren heute seer von Gästen, und auch von den beiden Wirthinnen, die doch sonst jedem nen ankommenden Gast mit freundlichem Gruß entgegenzeisten, war keine zu entdecken.

Berwundert über diese ungewöhnliche Stille und Leere ging Lotichius in's Haus, um nach dessen Bewohnerinnen zu sehen, und erst jest kam ihm die alte Genuessa, die seinen Schritt in der Loggia gehört hatte, aus
dem Zimmer des Erdgeschosses entgegen. Aber ihn sehen
und mit einer drohenden Bewegung auf ihn losfahren,
war bei der sonst so gutmüthigen Alten die Singebung
eines Momentes und zugleich rief sie in ihren rauhen
Bolksdiasett, den der Jorn noch migtönender machte:

"Was habt Ihr in diesem friedlichen Hause zu suchen? Scheert Euch dahin, wo Ihr hergekommen seid,

denn alle Tedeschi sind Verräther und Lügner! Eher will ich meinen guten Wein in den Kanal schütten, als noch Sinem von Ench einen Tropfen davon zu gönnen, ich wüßte denn zum Voraus, daß er sich auf seiner Lügenzunge in tödtlich Gift verwandle; so sehr haß' ich Euch alle um des schändlichen Menschen und seiner gerade so nichtsenutzigen Kameraden willen!"

"Um Gotteswillen, Mutter Genueffa, seid Ihr von Sinnen, oder seid Ihr blind geworden, daß Ihr mich sür Euren Feind anseht?" sagte Lotichius, den der Alten blindwüthiger Jorn und die beiden Fäuste, die sie ihm dicht unter die Augen hielt, beinahe aus der Fassung brachten. "Erkennt mich doch, Mutter Genueffa, ich, Euer Freund Lotichio bin's ja, der Euch bittet, ihm nur erst zu sagen, was Euch so Schlimmes und Schmerzliches begegnet ist, daß Ihr mich so heftig ankahrt?"

"Berstellt Euch, wie Ihr wollt, mich täuscht keiner von euch deutschen Bösewichtern mehr!" schrie sie mit wuthfunkelnden Bliden. "Ihr, grade Ihr seid sein allerbester Freund, und wußtet darum auch gewiß um sein falsches Spiel mit meinem armen betrogenen Kinde! Das mußein schönes Land sein, dieses Deutschland, wenn alle seine Grafen und Magister Euch zwei Schelmen gleichen!"

Wer weiß, mit welchen schmeichelhaften Schrentiteln aus dem höflichkeitsregister der Bologner Weingartner die erbitterte Matrone in ihrem Zorne den ruhigsten und humansten unter ihren Stammgästen noch überhäuft hätte, wäre nicht Lotichius auf den glücklichen Einfall gekommen, zur Zeugin seiner Unschuld und aufrichtigen Gesinnung gerade diesenige anzurusen, für deren so grausam getäuschte Liebeshoffnung die Alte in ihrem beschränkten Berstande die ganze deutsche Nation verantwortlich machen wollte.

"Fragt la bella Bedovella, Eure herzensgute Tochter, ob sie mir je solche Falschheit zugetraut hat!" sagte Lostichius, der einen so grundlosen Berdacht selbst von diesen ungebildeten und untergeordneten Personen nicht ruhig hinnehmen wollte, nachdem er so lange mit Mutter und Tochter auf diesem freundlichen Fuß gestanden und sich ihres unbedingten Bertrauens erfreut hatte.

Diese zwersichtliche Berusung auf das unparteissche Urtheil der Tochter, wenn sie auch auf die zornige Alte teinen sichtbaren Eindruck machte, hatte doch für den besleidigten Theil die günstige Folge, daß plöhlich die Thüre der Wohnstube mit Hast aufgerissen wurde und die junge Wittwe, eine Niobe an Kummer und Schönheit, mit rothsgeweinten Augen und aufgelöstem Haare in der Loggia erschien, um den Freund ihres treulosen Liebhabers gegen die harten und ungerechten Anschuldigungen ihrer Mutter in Schutz zu nehmen. Obwohl ihre blassen Wangen noch die Spuren eben geweinter Thränen zeigten und der Ausbruck ihrer bilbschönen Jüge ein sehr kummervoller

und leidender war, rief sie doch sogleich beim Anblid des Magisters im Ton eines lebhaften Mitgefühls:

"Signore Lotichio, o verzeiht der Mutterliebe, was sie Euch in der Jorneshitze Böses und Ungerechtes gesagt hat! Sie selber glaubt nicht im Ernste daran, daß auch Ihr uns falsch gesinnt seid; denn wie oft sah ich's nicht zu meiner stillen Beschämung, wie missvergnügt sich Euer Blid abwandte, wenn mein gottloser Graf mir in Eurer Gegenwart den Hof machte und mein leichtgläubig Herz durch seine falschen Schwüre zu bethören wußte! Mutter, sagt' ich's Euch nicht noch vor einer Stunde, wenn Einer, so nimmt Signor Lotichio unsere Partei gegen die dosehaften Lästerungen und Berläumdungen seiner Landsleute, weil er als gesehrter rechtschaffener Mann längst das Unglüd voraussah, welches der treulose Ugo über uns arme Leute bringen würde!"

"Bei der heiligen Katharina, unserer Schutpatronin, das hat sie gesagt!" schluchzte Mutter Genuessa, und war mit Einmal wie umgewandelt, indem sie demüthig des Magisters Mantelsaum füßte und ihm ihre Reue über ihre beseidigenden Reden auf alle mögliche Weise zu bethätigen suchte. Da Lotichius aus Allem, was er sah und hörte, auf einen neuen, ihm und seinen Freunden noch undestannten Vorgang zwischen der jungen Wittwe und Greisenstein schloß, so war er begreislicherweise nicht wenig neugierig, die Ursache dieser großen Gemüthsbewegung bei D. Matter, Der Presseiser von heibelberg. I.

Mutter und Tochter zu erfahren, und ebenso schien es der schönen Weingärtnerin ein wahres Bedürsniß zu sein, gegen den Freund ihres ehemaligen Geliebten ihr bekümmertes herz auszuschütten. Nachdem daher die Alte auf einen Winf der Tochter ohne alle Widerrede mit einem großen Steinkrug in den Keller gestiegen war, um für die Gäste draußen im Garten Wein heraufzuholen, erzählte ihm die schöne Wittwe unter Schluchzen die Ursache ihrer Vetrübniß, an der diesmal sogar der große Uebelthäter mit dem schönen blonden Vollbart keinen direkten Antheil hatte.

Dagegen war am gestrigen Tage ein Trupp einbei= mischer Studenten, darunter mehrere Patrigierjöhne ber Stadt, in die Bigne gefommen, sicherlich allein in der schlimmen Absicht, fie und ihre Mutter mit frankenden Borwürfen und Spottreden wegen ihrer Borliebe für die beutschen Studenten zu überhäufen. Darüber tam es zu einem hitigen Wortwechsel zwischen ihr und den eifersuchtigen Landsleuten, welche ihren beutschen Commilitonen alles mögliche Schlechte und Ungebührliche nachfagten. baß fie faliche Spieler feien, hergelaufene Landstreicher, Die den italienischen Frauen und Mädchen nur den Sof machten, um dafür auf Roften derfelben zu ichmarogen und zu schlemmen. — Sie hätte jenen auch nimmer Glauben geschenkt, mar' es bei biefem Streit um ber Deutschen aute und ichlimme Gigenichaften geblieben; fo aber fingen die Erbostesten unter ben Italienern zuerft leife, bann immer

beutlicher und frankender auf ihr früheres Berhaltnig mit Greifenstein zu fticheln an, ein Wort gab bos andere, und bald hatte die arme bella Bedovella es fogar bitter gu berenen, fich mit ben frechen Befellen gu Gunften ihre bentichen Freunde in Diefen Streit eingelaffen gu haben. Denn wer beichreibt ihren Schreden, ihre namenlose Beichamung, als fie aus dem Mund ihrer ichlimmen Lands= leute über ihr Liebesverhältnig Dinge und Thatsachen boren mußte, bon benen fie bis jest geglaubt hatte, baß fie ewia Ocheimniß zwischen ihr und dem faliden Grafen bleiben würden; als ihr bon den erflärten Teinden der beutschen Landsmannichaft unter Spott und Sohnreden Die bertrantesten Borgange in ihrem gartlichen Bertehr mit Greifenstein als stadtkundige Geschichten haarklein vorgehalten wurden, jo daß fie weder an dem beifpiellofen Doppel= verrath des Grafen, noch an dem abscheulichen Migbrauch ihres herzlichen Bertrauens von Seiten feiner gleichge= finnten Freunde, der andern beutichen Studenten, langer mehr zweifeln fonnte.

Jum Glüd behielt sie und ihre Mutter bei dieser schrecklichen Entbedung so viel Geistesgegenwart, daß sie gleich wüthenden Furien auf die frechen Beleidiger von ihrer und ihrer Freunde Ehre sossenhren und durch ihr lautes Schreien die Nachbarn aus den angrenzenden Weinsgärten herbeizogen, die nicht anders glaubten, als daß es in der Wirthschaft an der Karthause Mord und Todtschlag

gabe. Bon allen Seiten famen die ländlichen Verehrer ber vielumworbenen reichen Wittwe zu ihrem Beistand herbei, und da sie alle dem Stand der Weingärtner ausgehörten, so brachten sie zum entschlossenen Willen auch die nöthigen derben Fäuste und Knochen mit. Giacomo und Tobia, Ambrogio und Giuseppe, Lamberto und Mattia, und noch ein anderes halbes Dupend ihrer erklärten und heimlichen Berehrer vergaßen in diesem wichtigen Augenblick alle gegenseitige Eisersucht, weil jeder dieser ländlichen Ritter der Erste sein wollte, die schöne Allgeseierte an ihren Beleidigern zu rächen und den Tank des Sieges für sich zu gewinnen.

Im Handumdrehen sahen sich baher die feinen Herrschen aus den vornehmen Casini von einem Hausen wildsausssehender und erbitterter Männer umringt, die nicht lange nach dem eigentlichen Grund des Streites forschten, zumal die beiden Frauen in Einemfort schriecen und wehtlagten und es durch ihr Geheul den Studenten unsmöglich machten, sich mit ihren Gegnern zu verständigen und wenigstens um freien Abzug zu capituliren. Es kam zu einer furchtbaren Schlägerei in der großen Weinlaube, und die langgenährte stille Wuth der verliedten Weingärtener gegen die begünstigten Tedeschi machte sich blindlings in Faustschlägen und Prügeln auf die Köpfe und die Rüden der eignen Landsleute Luft, bis auch der Letzte jämmerlich zerbläut und zerschlagen die Pforte in's Freie

gewann und in eiligem Laufe nach ber Stadt seinen - flinkeren Leibensgenoffen nachrennen konnte.

Arme alte Genueffa! Aermste junge bella Bedovella! Was half euch dieser schnelle und glorreiche Triumph über eure boshaften Berläumder und Widersacher, was half euch selbst die treue und muthige Hingebung eurer noch jüngst verschmähten Nachbarn und Standesgenossen! Der schmerzlichste Stachel blieb darum doch, von keinem von diesen geahnt, in eurer wunden Brust zurück, der Stachelder gekränkten Ehre, des getäuschten Bertrauens von Seizten derer, die so lange in dieser friedlichen hütte aussichließliche Gunst und Gastfreundschaft genossen hatten!

Beide wußten ja nun bestimmt, daß die deutschen Studenten ein falsches, ein abscheuliches Spiel mit ihrer Leichtgläubigkeit, ihrer gutmüthigen Offenherzigkeit getrieben; daß, was der treulose Greisenstein gegen sie verschuldet, kaum schlimmer war, als was nach ihm seine doppelsingigen Kameraden ihnen zu Leide gethan hatten, die der Verlassenen Trost und Theilnahme heuchelten, blos um sich an anderen Orten über ihren Herzensgram lustig zu machen und die rührenden Geständnisse eines einsachen tiesbetrübten Gemüthes zu ihren leichtsertigen Spöttereien und boshaften Entstellungen zu benutzen! Jener Eine hatte sie treulos verrathen und verlassen, aber Alle zussammen hatten sie grausam getäuscht und verspottet; in dieser schmerzlichen Gewisheit erblickte die junge, durch die

Sulbigungen ber Studenten verwöhnte und eitel geworbene Weingartnerin eine unfägliche Kranfung, fo daß fie im erften rasenden Schmerz barüber sich und ben guten Nachbarn beilig gelobte, fünftighin nie mehr einem deut= ichen Studenten zu trauen und dem falichen Bolf weder Die Pforte ihres Bergens, noch die ihrer gaftfreien Butte Letterer Boriak besonders ericbien ibr wieder zu öffnen. bei ber befannten Gute ihres Weines vom Monte bella Gnardia, und bei bem durch gang Stalien fprichwörtlichen Durft ber beutschen Rehlen als eine beinahe ausreichenbe Strafe für die ihr jugefügte Mighandlung, und ihre land= lichen Berehrer schwuren ihr bei ihren feurigen schwarzen Mugen, fie jederzeit zu beschüten, falls es die verhaften Tedeschi noch einmal wagen follten, bei ihr einzudringen und die wehrlosen Frauen durch freche Reden zu be= leidigen.

Richt ohne Zorn und Beschämung über seiner Landsleute tadelnswerthe Aufführung gegen einsache Frauen aus geringem Stande hatte Petrus Lotichius die Erzählung der jungen Wittwe angehört, die bei aller gerechten Ent= rüftung noch so viel natürliche Gutmüthigkeit besaß, daß sie über die kränkende Behandlung der Studenten nur Schmerz und Kummer empfand und durch kein leiden= schmerz und Kummer empfand und durch kein leiden= schmerz infrem Liebesgram noch die Demüthigung des getäuschten und verspotteten Vertrauens fügten und nicht blog ihr Herzeleid um den Grafen, fondern auch ihren guten Ruf den boshaften Zungen der Welt preisgaben.

Er fonnte es nicht über sich gewinnen, das Betragen der Studenten auch nur leise zu entschuldigen, geschweige denn sie in Schut zu nehmen, versicherte vielmehr die schöne Bekümmerte seiner aufrichtigen Theilnahme und gab ihr unaufgefordert das Bersprechen, seinen ganzen Ginsluß bei den jungen Leuten aufzubieten, damit diese sich und über ihr Verhältniß zu Greifenstein ein rüchsichten und über ihr Verhältniß zu Greifenstein ein rüchsichten Schweigen beobachteten.

Ihre Rührung bei seiner Theilnahme war ebenso groß als ihre Dantbarkeit für den ihr verhießenen Beistand, und mit der den italienischen Frauen aus dem Bolke eigenen Aufrichtigkeit sagte sie:

"Ach, Signore Lotichio, wie gern wollt' ich ihm um Euretwillen Alles verzeihen, hätt' er mir nur das Eine nicht zu Leide gethan, alle Heimlichkeiten unserer Liebe außzuplaudern, so daß ich künftig keinem Manne mehr trauen kann, auch wenn er mir noch so heiß Treue und Verschwiegenheit schwört! Hätt' ich doch besser auf die Warnungen und Rathschläge meiner Mutter gehört! Es sag ganz in meiner Hand, ihn unauslösslich an mich zu binzden, wär' ich nicht von der eitlen Einbildung verblendet gewesen, meine Schönheit und das Glück meiner Liebe seinen mächtiger genug, als alle künstlichen Zaubermittel,

um ihn vor Untreue und Falscheit zu bewahren! Aber nun ist's auch dazu zu spät!" rief sie mit einem flammenden Blick aus den schwarzen Augen und fügte, als wenn sie ihr allzuvoreiliges Wort bereue, mit schmerzlicher Resignation hinzu:

"Ja, zu Allem ist es zu spät, nur nicht zum herzlichsten Bertrauen gegen Euch, Signore, den ich nächst
meinem treulosen Grasen immer für den Besten unter
euch Deutschen hielt. Ach, könnt' ich ihn doch um dieses
so bitter betrogenen Glaubens willen nur noch einmal in
Eurer Gegenwart sehen, daß er mir's bei seinem Side vor
Euch und Gott bezeugen müßt', wie ich ihm nie einen
Anlaß zur Untreue oder zum Mißtrauen in meine Treue
gegeben, dann wär' ich beruhigt und getröstet, woslte sogar den Falschen für immer vergessen und als Wittwe
eines braven, als verlassene Geliebte eines unredlichen
Mannes mein schweres Leid in Gedusd ertragen!

Es lag so viel rührende ungefünstelte Schwermuth, so viel schwärmerische Sehnsucht in dem Ton, in dem Blid, womit sie diesen innigen Seelenwunsch aussprach, den sie als die letzte Bersöhnung mit ihrem unverschuldeten Schicksal zu betrachten schien, daß sogar der kluge Lotichius von diesem Klagelaut einer so einsachen und doch so schwärmerischen Liebe auf's tiesste gerührt wurde, und, von seinem edlen Herzen hingerissen, ausrief:

"Wenn Euch das troften fann, arme bella Bedo-

vella, so soll's geschen! Tenn wie treulos auch Greifenstein an Such gehandelt hat, so schlecht und grausam ist er doch nicht, daß er Such diesen letzten Wunsch versagen sollte! Verlaßt Such auf mich, er soll Such persönlich und in meiner Gegenwart die verlangte Chrenerklärung geben!"

Bei diesen theilnehmenden Worten brach fie in ein fo heftiges Schluchzen aus, als fei ihr erft jest die Große ihres Unglücks vollkommen flar geworden, wobei fie fich im Uebermaß ihres Schmerzes fo weit vergaß, daß fie bem Magifter, ber fie voll Mitleids zu troften versuchte, mit leidenschaftlichem Ungestüm um den Sals fiel, wie jur Besiegelung ihres Geftandniffes, daß fie ihn auch jest noch für den Besten unter den Deutschen halte und für ihren einzigen aufrichtigen Freund obendrein! Dabei fah fie burch Thranen mit bem ichmachtenden Feuerblid ihrer schwarzen Augen schwärmerisch dankbar zu ihm auf; und ware nicht eben jest die alte Genueffa mit dem gefüllten Weinfrug aus dem Reller gurudgefehrt, wer weiß, was ber bestürzte Magister in seiner Mitleidigkeit gethan hatte, um die verlaffene Beliebte feines leichtfertigen Freundes noch weiter zu tröften und fie feiner herglichen Theilnahme an ihrem fo traurigen Loos für alle Falle zu verfichern.

So aber kehrte er in einem Kampf widerstreitender Gefühle zu den harrenden Freunden in die Weinlaube zurück und es fiel ihm kaum mehr auf, daß die alte Genuessa ihre Gäste ganz ebenso freundlich wieder bediente

wie souft und ihnen bereitwillig ben nämlichen Wein ein= schenkte, bon dem sie ihnen doch vorhin jeden Tropfen als tödtliches Gift auf die verlogenen Bungen gewünscht hatte! Dabei beobachtete er nach einiger Zeit, mahrend fich Sagen und die jungen Edelleute den goldgelben Rarthau= fer trefflich munden ließen, nicht ohne geheime Sorge, wie bald rechts, bald links einer der dienftbereiten Nachbarn ber bella Bedovella über die Maulbeerhecke in den Garten schaute, der Gine mit verwunderten, der Andere mit grim= . men Bliden, und bei Jedem glaubte es Lotichius gang beutlich in ben wettergebräunten Gesichtern zu lefen, wie wenig der Nachbar zur Rechten und zur Linken mit biefer rafchen Sinneganderung ber ichonen Nachbarin einber= ftanden fei. Erft als Lettere gang unbefangen und fo freundlich wie immer zu ihnen trat und einige flüchtige Worte mit ihnen wechselte, entfernten fich die bedrohlichen Geftalten wieder; dem Magifter aber flüfterte fie fichernd ben Troft in's Ohr, fie habe ben Nachbarn vorgefpiegelt, es feien feine beutsche, fondern blamische Studenten, Die fie da bewirthe, und wer benen ein Saar frumme, werde fie Zeit feines Lebens gur unberfohnlichen Feindin haben.

TH ährend deffen war der Gegenstand so vieler stillen Wünsche und lauten Verwünschungen, Sugo von Colme-Greifenstein, in feinem neuesten Liebeshandel taum um einen Schritt vorwärts gefommen, wiewohl er bem Pflaftercultus in der Strage Can Bitale ungleich eifriger oblag als dem Studium bes römischen Rechts im Borfagle bes berühmten Juriften Sigonius, und ber anderen, für einen fünftigen Staatsmann und Reichsstand des heiligen römi= ichen Reichs nöthigen Wiffenschaften. Zwar fehlte es ihm bei Diesem, allein auf das stumme Augensbiel beidränkten Minnedienst nicht an einzelnen gunftigen Erfolgen und Suldbeweifen von Seiten feiner holden Ungebeteten im Palafte Ifolani; einmal fiel fogar ein blühender Granat= zweig, der ihm beinahe die Rafe streifte, vor ihm auf die Erde nieder; aber bis er ihn aufgehoben hatte und baun glühenden Untliges hinauf nach bem Baltone ichaute, war bort Niemand nicht ju feben, als die beiden fpielenden Anaben und die alte Cameriera mit dem citronengelben Rungelgesicht, die ihm allerdings einen vielsagenden Blid juwarf, als wolle fie ihm zu verstehen geben, nicht fie, die ehrbare Matrone, fondern Jemand gang anders bort hinter

der seidenen Markise habe ihm dieses vieldeutsame Liebes= pfand zugeworfen.

Ein andermal, da der verliebte Student wieder im spanischen Gallakleid und weißseidenen Federhut an dem Palast Isolani vorüberschmachtete, saß die schöne Signorina mit einigen Freundinnen in der Abendkühle auf dem Balstone. Kaum erspähten ihn die jungen Damen im Volkszgewühl, als sie wie Pershühner beim Anblick des Habichts mit den Köpfen in die Höhe fuhren und ihm so lange neugierig nachschauten, dis er unter den Arkaden verschwunden war.

Ja, nach einiger Zeit fonnte er sogar die für seine Eigenliebe höchst schmeichelhafte Wahrnehmung machen, daß die reizende Julia Isolani nie die Minute versäumte, wenn er an ihrem Palaste vorüberging, wobei sie meist eifrig in einem Buche zu lesen schien, während sie in Wahrheit unter den langen seidenen Wimpern hervor nach ihm hinüberschielte, dis der Blit aus seinem Falkenauge ihr Antlit mit einer Purpurgluth siberzog und sie wohlerst am stürmischen Wallen ihres jungen Blutes entdecke, daß der zudringliche Mensch abermals ihre Zerstreutheit beim Lesen bemerkt habe.

Daß ein so feder Unternehmungsgeist wie der des blonden Grafen aus dem Lahngrund, durch solche günstige Borzeichen zu Hoffmungen und Entwürfen angefeuert wurde, deren Ausführung ihm anfangs ebenso leicht wie sohnend

erichien, ift ihm ebenfo wenig zu verbenten, als feine volltommene Unbefanntichaft mit ben Sitten und Berhaltnif= fen der bornehmen italienischen Welt; da er bis jest nur die dem ftudirenden Ausländer zugänglichen, mehr volts= thumlichen Glemente bes fremden Landes tennen gelernt hatte, mahrend ihn das Leben in den glanzenden Balaften nicht einmal besonders intereffirte. Er wußte davon nicht mehr, als ber ärmfte burgerliche Stivendigt im beutichen Sofe, ba er ungeachtet feiner bornehmen Geburt ben Bertehr mit ben abeligen Standesgenoffen ber frem= ben Stadt weder gesucht noch vermißt hatte, ba bem lebensfrohen abenteuerluftigen Junter bon altem gutem Schrot bas wilde zügellose Studentenleben mit feinen Gefahren und rauben Sitten ungleich mehr zufagte, als der feine frangofische ober ipanische Ton in den glangen= den Galen der ftolgen Robili, als die Ueberlegenheit ita= lienischer Geiftesbildung und Umgangsformen. Die bem ichlichten beutichen Charafter angeborene Schen bor allem römischen Wesen beherrschte auch ihn; und wie sehr ihn auch Ehracis und Leidenschaft ansbornten, den Jumel von Bolognas Frauenichonheit zu gewinnen, jo fühlte er fich boch zum Erstenmal, seitdem es unter dem heißeren Simmel Italiens ein galantes Abenteuer für ihn zu befteben gab, von einer ihm gang fremden Befangenheit er= griffen, jogar von einer Art Beimweh nach feinen deut= ichen Bergen, wenn er an biefes Wagnig bachte und

sich dabei Alles vergegenwärtigte, was ihm von dem Stolz und der Rachsucht italienischer Nobili im Punkte der beseicigten, oder auch nur bedrohten Familienehre bestannt worden war. Er wußte, wie mancher tecke Ausländer schon die Lust an solchen gefährlichen Abenteuern mit seinem Leben, seiner Gesundheit gebüßt hatte; er wußte auch, daß der Gegenstand seiner glühenden und verwegenen Wünsche von den Söhnen der ersten Abelsgeschlechter umworben und angebetet wurde, und auch das wußte er, daß der Palast Isolani von bestellten und undesstellten Wächtern Tag und Nacht gehütet und beobachtet wurde.

Kein Wunder daher, daß alle die Listen und Masken, denen der kede Waghals bis dahin seine Eroberungen auf Amors Gebiet in dem fremden Lande zu danken geshabt hatte, ihm selber bei dem gegenwärtigen Liedeshandel ein gerechtes Mißtrauen einflößten; da es hier weder durch reiche Geschenke, noch durch Serenaden und gefällige Paranuhmphen etwas auszurichten gab, da hier weder eine gutsmüthige Mutter zu überlisten, noch ein langweiliger Liedhaber auszuschen war, und sogar Geduld und beharrliches Werben ihm so wenig frommte, als seuriger Ungestüm, stürmische Leidenschaft!

Wahrlich, der blonde verliebte Graf aus dem Lahn= grund war sehr übel daran; besonders wenn er noch außer= dem bedachte, in welchem schlimmen Ruf die deutschen

Studenten bei der reichen und vornehmen Aristofratie Bolognas ftanden, wo man fie beinahe für halbe Barbaren anfah und felbst die Abeligen unter ihnen, weil fie gleichfalls von der allbekannten Sucht nach italienischer Gelehrfamteit über die Alben geführt wurden, blos als geduldete Bafte behandelte, über beren Berfehr mit wüften Bettelftubenten und manbernben Scholaren man verächtlich die Achiel zudte. Denn ftanden auch Runft und Wiffenichaft bereits im größten Unsehen unter den Italienern, jo daß felbst Fürstenhöfe in ihrer Pflege wetteiferten, fo waren boch gerade die Studenten nichts weniger als wohlgelitten in den Rreisen der feinen geselligen Bildung, da mit ihrem Eifer für bas Studium bes classichen Alterthums häufig ein fehr bedeutender Sang zur Ungebundenheit und Ausschweifung Sand in Sand ging, ber weder ben reichen Raufmann, noch den stolgen Patrigier besonders für fie einnehmen fonnte.

Schon das Neußere des prächtigen Palastes, in welchem die allgeseierte Schönheit Bolognas wohnte, verbot jeden abenteuerlichen Gedauken an Zudringlichkeit und verwegenes Eindringen von selber. Die im Schmuck korinthischer Säulen und Marmorstatuen glänzende Façade erkältete die feurigste Einbildungskraft seines verliebten Blutes; denn selbst seine ehrwürdige Stammburg an der Lahn erschien ihm, solcher Pracht und Herrlichkeit gegenüber, als ein armseliges Krähennest, und ebenso demüthigend war

für ihn der Vergleich seiner halb studentischen, halb modischen Tracht mit der der goldbetreßten, in Scharlach gekleibeten Hellebardiere, die als grässiche Haussoldbaten gravitätisch unter der Säulenhalle der stolzen Liebesdurg auf= und abschritten und ihn durch den von Gold und Silber stroßenden Reichthum ihrer spanischen Mäntel an die Ofsiziere des prachtliebenden Erzbischofs von Mainz erinnerten, ungesachtet jene doch bloße Schildwachen waren, diese aber zum Theil dem besten Abel seiner Heinarch angehörten.

In seiner gänzlichen Rathlosigkeit bei der wichtigen Frage, wie er statt des verliebten Augenspiels ein wirksliches Liebesverhältniß mit der schönen Signorina anstnüpsen solle, sah sich Greisenstein nach dem Beistand eines Freundes um, dem er sich und seine Liebe entdeden könne, ohne Furcht, von ihm entweder für einen Narren, oder sür einen tollkühnen Abenteurer erklärt zu werden. Keiner von allen seinen Bekannten slößte ihm das große Berstrauen ein, wie der humane verständige Informator seiner drei Commissionen aus dem Frankenland, den er ja ohnedem bereits in einer vertrauensseligen Stunde mit seiner neuesten vornehmen Poussade in der Straße San Bitale bekannt gemacht hatte.

Da er in Lotichius nur den besonnenen, ihm an Welt= und Menschentenutniß weit überlegenen Freund ersblickte, der sich neben seinem Ruf als Dichter auch noch badurch von anderen, blos gelehrten Hofmeistern unterschied,

daß er mit liebevollem Verständniß auf der Jugend ideale Lebensansichten einging, so warf er sich ihm, als dem Einzigen, der hier helsen und rathen konnte, mit vollstem Vertrauen in die Arme, und Lotichius ersuhr nun Alles, was der in seinem Minnedienst so unverdrossene kede Junker seit jenem Gespräch über den nämlichen Gegenstand an leiser Fühlung und unzweidentigen Husdbeweisen von Seiten der jungen Gräfin gewonnen hatte, oder sich's wenigstens einbildete, was ja unter solchen, beinahe hossenungssosen Auspiecen ungefähr das Räntliche bedeutet.

Welchen Sturm von Gefühlen diese rüchhaltlose Aufrichtigkeit in der Seele des Insormators hervorries, der
den unbeständigen Flattergeist längst auf anderen, minder
gesährlichen Liebesspuren wähnte, nachdem er ihn damals
so eindringlich vor diesem gewagten Ikarusssuge gewarnt
hatte, läßt sich schwer beschreiben. Kaum vermochte Lotischius unter dem ersten Eindruck dieser Entdeckung zu ents
scheiden, was ihn mehr verwirrte, Greisensteins leidenschaftsliches Gesühl für die junge Gräsin, oder das Zusammenstressen seinen schwarmerischen Herzensneigung mit
der des seichtsinnigen übermüthigen Studenten, der sich
bis jeht mehr auf die Zahl seiner ssüchtigen Eroberungen,
als auf die Idealität und Beständigkeit seiner Liebe etwas
eingebildet hatte.

Zum Erstenmal wurde dem bescheidenen, bisher in seiner Liebe wie in einer höheren, nur ihm erschloffenen D. Mütter, Der Prefesier von heibelberg. I.

Welt poetischer Ibeale lebenden Gelehrten bei den muthlosen Klagen des verliebten Abenteuerers die Wirklichkeit
in ihrer erschreckenden und für ihn noch dazu so demüthigenden Gestalt nahe gerückt; zum Erstenmal sah der Mann
des hellen Verstandes und der gereisten Lebensersahrung
zu der schwindelnden Höhe empor, auf der das himmlische
Bild seiner begeisterten Träume in unnahbarer Hoheit
thronte, das zwar dem Auge der poetischen Sehnsucht und
der schönheittrunkenen Dichtersele als verwandte Gottheit
freundlich lächelte, aber, von irdischen Wünschen und Begierden ersehnt und begehrt, sich in einen zürnenden Cherub
verwandelte, der den Verwegenen gnadlos in sein dunssles
Richts zurücsschledenderte.

Wie begeistert daher auch der Ton war, in welchem der junge Graf sein Herz vor ihm ausschüttete, um ihm die Eröße und Neinheit seiner Liebe klar zu machen und des Freundes wärmste Sympathie für seine rath- und hoffnungslose Lage zu erweden, Lotichius hörte doch aus allen diesen schwärmerischen Herzensbekenntnissen nur den seindlichen Mißlaut eines, seine innersten Empfindungen höhnenden Spottes heraus; und gar die peinliche Aufsählung seder, auch der kleinsten Wahrnehmung, die der eitle Graf im Benehmen der holden Signorina entbeckt und von dem Freund zu seinen Gunsten gedeutet haben wollte, verursachte dem Magister Höllenqualen, da er mit lächelnder Miene und gütiger Nachsicht alse die grausamen

Dolchstöße hinnehmen mußte, womit Jener wider Wiffen und Willen sein innerstes Berg verwundete.

Des loderen Gesellen vorgebliche reine Liebe zu dem himmlischen Wesen seiner eigenen Anbetung und Bewunsberung erschien ihm als die bitterste Satire auf Alles, was sein Geist in der letzten Zeit Hohes und Heiliges ersehnt und geträumt hatte; und je tieser und geheimnisvoller ihn der Lichtstrahl dieser göttlichen Schönheit berührt hatte, um so schneidender war jetzt für ihn der Gegensat dieser stürmischen heisverlangenden Leidenschaft, so daß er dem ganz von seinem Glück und seiner Liebe berauschten Studenten auf alle seine schwärmerischen Betheuerungen nur mit einem krampshaften Auflachen antworten konnte, während ihm Grimm und Verzweislung die Kehle zusammenszuschnüren drohten.

Mit innerstem Widerstreben, als fürchte er einen Verrath an seinem Genius zu begehen, gab er endlich Greisensteins stürmischem Vitten und Drängen nach, und versprach ihm flüchtig seinen Rath und Beistand, wenn er sich zuvor Alles erst noch einmal ruhig überlegt und besonders darüber volle Gewisheit erlangt haben werde, ob es auch wirklich mit der so feierlich angelobten moralischen Besserung des Freundes seine Richtigkeit habe, woran, wie Lotichius mit einem erzwungenen Lächeln hinzusügte, zu zweiseln ihm sogar jeht einen gewissen Trost gewähre.

Damit ergriff er fein Barett und lief, ohne fich weiter

barum zu kimmern, was Greifenstein von seinem sonderbar aufgeregten und gereizten Wesen benken mäge, aus des Erafen Stube fort, um sich für den übrigen Theil des Tages in seine Kemnate einzuschließen, da er in dieser Gemüthkstimmung keinem Menschen unter die Augen zu treten wagte, am wenigsten denen, welchen er auch jetzt noch Führer und Nathgeber in ihrer unerfahrenen Jugend sein sollte.

Erst nachdem sich der Sturm seiner Gefühle gelegt und der Verstand wieder die Oberhand über die aufgeregten Geister seines Inneren erlangt hatte, machte er sich Vorwürse über seine unmännliche Schwäche, in die ihn des jungen Sanguinisers verliebte Schwärmerei versetzt hatte; als wenn ihm derselbe ein Recht, einen Besit hätte streitig machen wollen, der in der That sogar noch ungleich weniger Begründung im realen Leben hatte, als die Ilusionen eines Jünglings von Greisensteins seurigem Temperament — mit und ohne der schönen Signorina Absicht, ihn in diesen Ilusionen vielleicht auch nur zu ihrem Zeitsvertreib bestärken zu wollen!

Wahrlich, Lotichius hätte nicht der Mann der strengen Wahrheitsliebe gegen sich selber sein müssen, als den ihn alle seine Freunde hochschätzten, hätte ihm nicht gerade dieser Gegensatz zwischen seiner idealen Liebe und des keden Junkers sinnlich verwegener, nur auf den wirklichen Gewinn der Geliebten gerichteten Leidenschaft die Augen ge-

öffnet über die Gefahr, in der er schwebte, einer schönen Herzenstäuschung zuliebe mit dem Leben der Wirklichkeit in undersöhnlichen Konflikt zu gerathen, über Träume und Wünsche der Phantasie die hohen erreichbaren Ziele seines Geistes zu verlieren, und die beste Kraft seines Dichtergenius sammt der glücklichen Harmonie zwischen diesem und der wirklichen Welt einem nie zu gewinnenden Ideale zu opfern!

Ein junger, feder Beigsporn, durch Geburt und vornehme Lebensstellung bevorzugt und in feinen meisten Neigungen fo wenig burch außere Rudfichten beschränft, als in der Wahl der Mittel und Wege, jene zu befriedigen, tonnte wohl ichon bas abenteuerliche Wagnig unternehmen, um biefen glangenden Breis zu werben und zu ringen, um diefes hoben Bieles willen eine Welt voll Sinderniffe, Vorurtheile und Gefahren in die Schranken gut fordern, ohne beghalb für einen eitlen Thoren und Phantaften zu gelten, wenn bas tollfühne Wagniß miglang und ben jugendlichen Uebermuth vielleicht felbst die Sand bes Berberbens erreichte. Anders bagegen ber Mann bon bunfler bürgerlicher Herfunft, ber Alles, was er war und galt, fich felber verdanfte; bagu ber Mann von gereifter Lebens= erfahrung und ftreng fittlichen Grundfagen, ben bie Beften feines Baterlandes hochschätzten, weil er nicht blos als Dichter und Gelehrter mit ihnen wetteiferte, sondern auch durch die That feinen Mannesmuth und feine Baterlands= liebe bewährt hatte. Ein solcher Mann durfte nicht, um in den reizenden Träumen und Wünschen einer idealen Sehnsucht zu schwelgen, dem strengen Dienst der Wissenschaft und dem ihm so lange allein theueren Beruse des Gelehrten abtrünnig werden, um vielleicht endlich selbst der heiligen Muse, die ihm so lange hold gelächelt hatte, um einer verlockenden Sirene willen treulos den Rücken zu kehren.

Das war die deutsiche Erkenntniß seiner Lage, seiner ihm nicht blos vom Schickal, sondern auch von seinem eignen Geiste gestellten Lebensaufgabe; und bald gewann diese richtigere Erkenntniß unter dem Einflusse der alten theueren Genien seines Lebens wieder die Herrschaft über alle schmeichlerischen Einbildungen der Phantasie, wie über die sophistische Täuschung seines Herzens, daß er ja nur einem Schönheitsideale diese Verehrung gewidmet habe, und daß zwischen einer Liebe mit sinnsichen Wünschen und Begierden, und einem reinen Madonnencultus der nämsliche himmelweite Unterschied bestehe, wie zwischen der eines weinberauschten Sathrs und eines gottheittrunkenen Physmalion.

THie furg aber auch ber Traum Diefer ftillen Gelehr= tenliebe gewesen war, fo daß das ichmergliche Erwachen aus bemielben beinahe mit dem Wonnegefühl der holden Täuschung in Eins zusammenfiel, so blieb boch ber Einbrud babon noch lange in ber Seele bes Magifters gurud, ähnlich bem Gefühle, mit bem ein bem Ertrinken nabe gewesener Schwimmer beständig an die letten Momente bes ichwindenden Bewußtseins guruddenten muß. Na. zuweilen überraschte er sich jogar in träumerischen Stimmungen auf der neuen Täuschung, er fei nur durch ein graufames Geschick diefer begeisterten Liebe verluftig morben, aber in seinem Inneren strafte bafür die beilige Flamme derselben nur um jo reiner und unzerftörbarer fort, jener ewigen Leuchte zu vergleichen, die der gottge= weihte Priefter bor wilden Feinden in tiefe Bohlen flüchtet, damit sie dort unversehrt zum Ruhme des Ewigen weiter brenne.

Ein ächter Sohn seiner Zeit, die den von höherem Geistesdrang und Streben nach Erfenntniß erfüllten Mensichen so häusig zum Alleinstehen im bürgerlichen Leben verurtheilte, kehrte auch Petrus Lotichius aus diesem kurzen Wonnetraum zu dem bescheibenen Loos des stillen Gelehr-

ten zurück; der Zaubermantel, mit dem ihn seine Dichterphantasie in den Himmel seliger Hoffnungen entführt hatte, sank von seinem Geiste; und eben so unbemerkt, wie sein leidenschaftliches Erglühen in hoher Liebesbegeisterung, verlief auch der Kampf der entsagenden Liebe in seinem Inneren, und Niemand aus seiner Umgebung ahnte etwas von diesen seligen und schnerzlichen Borgängen in der stillen Dichterseese.

Bald mar es jogar die Erfenntnig von der Eitel= teit und Vergeblichkeit feiner Buniche und Soffnungen. nicht mehr allein, was ihn aus diejem gefährlichen Zauberbann erlofte und ihm den flaren besonnenen Blid in Die Dinge und Berhältniffe ber Wirtlichkeit wiedergab. Die Rückfehr zu feinen früheren magvollen Lebensansichten und Bunichen an's irdische Blud und die zugleich wiebererwachte lebendige Theilnahme an dem Wohlergeben Underer führte ihn von felber auf die Berjon Desjenigen unter seinen Freunden gurud, bem er die eigne Beilung bon biefer furgen berhängnigvollen Bergensberirrung gu banken hatte. Bu feiner Bermunderung ericbien ihm jest mit Einmal die schwärmerische Neigung des jungen Grafen ju der reizenden Contessa Jolani lange nicht mehr fo abenteuerlich und wahnsinnig als früher, und es gereichte ihm zu einer wahren Genugthung bor fich felber, wie jum erhebenden Troft in diefem schwerften Kampf feines Bergens zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen seliger=

träumtem Glüd und unwiderruflicher Entjagung, daß unmerklich die Liebe des jüngeren Freundes an die Stelle der eignen schwärmerischen Empfindung trat und es ihm nun beinahe zur glüdlichen Gewißheit wurde, Graf Hugo, der schwie ritterliche Jüngling, habe wirklich durch sein, alle Frauenherzen eroberndes Neußere auch die Gunst der jungen liebreizenden Signorina in der Straße San Bitale gewonnen.

Lotichius war mit der Neigung der vornehmen Frauenwelt Bolognas für heimliche Liebesintriguen und gewagte
Herzensspekulationen bekannt genug, um einen solchen Erfolg des Freundes bei der jungen geistvollen Gräfin jett,
da die Stimme des Egoismus und der Selbstäuschung
in ihm verstummt, war, keineswegs mehr für so unwahrscheinlich zu halten, als vor wenigen Tagen; und mit
höchster Begierde faßte er daher den Entschluß, das Glück,
welches er selber nach schmerzlichem Kampse für seine eigne
Person als illusorisch erkannt hatte, dem durch seine vornehme Geburt und alse Vorzüge der Jugend begünstigten
Grasen zuzuwenden und dem Sohn aus erlauchtem deutschen Grasengeschlecht den Zutritt in den Palast Isolani
zu gewinnen.

Denn was halfen biesen alle wirklichen und eingebildeten Huldbeweise ber jungen Signorina, was half ihn selbst das noch so beredte wechselseitige Augenspiel hinüber und herüber, so lange die volksbelebte, viele Klafter breite Straße zwischen ihm und dem Gegenstand seiner sehnsüchtigen Blide lag; so lange ihm die neidische Balkongardine, kaum daß er sich unter den Arkaden des gegenüberstehenden Palastes zeigte, den Anblid seiner Angebeteten wieder entzog und er höchstens noch an den verrätherischen Bewegungen des Seidenzeugs bemerken konnte,
daß sie ihn dahinter beobachte, vielleicht mit der nämlichen
leidvolsen Sehnsucht im Herzen, wie er selber!

Vor Allem fam es bem Magifter barauf an, Die Aufmerksamkeit des Grafen Nicolo bei der ersten paffen= ben Belegenheit auf ben Freund zu lenten und Letteren, sobald der Graf aus Rom gurudgekehrt fein wurde, der Bunft des den Deutschen jo holdgefinnten Berrn gu em= pfehlen. Dies erichien Loticius um fo leichter ausführ= bar, als ber Graf ichon bei feinem erften Befuch eine überraschend große Bersonalkenntniß der hohen und er= lauchten Familien Deutschlands gezeigt hatte, mithin also auch gewiß bas eble ruhmreiche Geschlecht tannte, welchem Graf Sugo bon Colms-Greifenftein angehörte, von deffen Vorfahren ichon mancher tabfere Seld unter bem Banner ber beutschen Raifer in Italien gefämpft hatte, und zwar in gang anderen Felbichlachten, als der raufluftige, in alle wichtigeren Studentenhändel verwickelte Entel, ber befte Schläger ber beutichen Landsmannichaft.

Voll Ungeduld wartete daher Lotichius von einer Woche zur andern auf die Rückfehr seines gräflichen Freun-

bes und Gonners von Rom. Um die leidenschaftliche Site des Berliebten in Schranken zu halten und ihn vor unüberlegfen Schritten zu bewahren, hatte er ihn endlich von feinem eigenen, für bes Freundes Bunfche und Aussichten so vielversprechenden Berhältniß zum Palast Isolani in Renntnig gesett; und man tanu fich benten, mit weldem Hebermaß von Entzuden und hoffnungsfeligkeit der sanguinische Student Diese große Reuigkeit aufnahm! Dennoch tostete es den Informator auch jest noch Warnungen und Ueberredung genug, den ausschweifenden Blanen bes verliebten Greifenstein Zügel anzulegen, ber fich schon unter bes Freundes allmächtigem Beiftand am Ziele feiner höchsten Buniche fah und den Gedanten an die Möglichkeit, daß er auch noch intra muros, und vielleicht da erst recht, auf unüberwindliche Sinderniffe bei feiner Liebeswerbung ftogen könne, in feiner lebhaften Smagination gar nicht einmal auftommen laffen wollte.

Um das heiße Blut des verwegenen Schwärmers in etwas abzufühlen und den Flammen seiner Brust eine für ihn weniger gefahrvolle Richtung zu geben, versiel Lotichius auf ein Mittel, welches freilich mehr in der Morallehre, als bei einem abenteuerlustigen Welt- und Lebemann am Platze sein mochte, indem er die neue größere Leidensschaft durch die alte, bereits unschälliche zu neutralisiren suchte, indem er, mit einem Worte, den nach den goldesnen Schasen olympischen Nettars lechzenden Freund zu

den fühlen Weinfrügen der bella Bedovella an der Karthaufe zuruckzuführen suchte.

Bei biefer Heil= ober richtiger gesagt, Beschwichtisgungsmethobe verfolgte sogar der Magister einen zwiesach menschenfreundlichen Zweck, der allerdings mehr setnem edlen Herzen, als seinem Berständniß von den Widersprüchen im Frauencharakter zur Ehre gereichte, und wobei ihn sogar sein gerechter, oft bis zur peinlichen Aengstlichkeit gewissenhafter Sinn mit seinen eignen strengen Grundsägen in den sonderbarsten Konslitt verwickelte.

Denn wie aufrichtig ihn auch bie Sinneganberung bes leichtsinnigen Greifenstein und beffen Reigung gu einem seiner würdigeren Gegenstand gefreut hatte, wedte boch ber Rummer ber ichonen jungen Weingartnerin, Die ben Treulosen noch immer nicht bergeffen konnte, gerabe in biefen Tagen ber eignen schmerzlichen Entsagung in feinem weichgeschaffenen Dichtergemuth mahlverwandte Em= bfindungen, die ihn bald im Glud bes Troftens felber Troft und Bernhigung finden ließen. Es verging baber beinahe fein Tag, an bem er nicht bei anbrechender Dam= merung auf bem wohlbekannten Weg hinaus nach ber Bigne an der Karthause mandelte, ebensowohl vom eignen, wie vom fremden Leid dorthin gezogen, wo ihm in ben rührenden Klagen der einfachen treuen Natur um verlorenes Liebesglud bes Bergens dunkle und ichmergliche Räthsel flar wurden, und der schönfte Mund, den je ein treuloser Mann getüßt, ihm von der Liebe Lust und Leib in der Sprache des gutmuthigen Bolles dieser Landschaft porplanderte.

Wenigstens war dies der Eindruck, welchen die traulich wehmüthigen Herzensergießungen der jungen Frau
jedesmal im Gemüth ihres deutschen Freundes zurückließen;
und gerade der Gegensatz zwischen seiner begeisterten Dichterliebe mit ihren hohen reichen Idealen, und diesem einsachen, nichts weniger als hochgeistigen Liebesverhältniß
gewann der Verlassenn seine lebhaste Theilnahme, da ihre
Liebe den höchsten geistigen Inhalt ihres Wesens außgemacht hatte, nach dessen Verlust sie sich nicht wie er mit
ihrem Kummer in der Wissenschaft friedliche Asple, in der
Poesse goldne Himmelsträume schächten konnte.

Er fand es daher auch nur erklärlich von ihr und hatte sie ja sogar selbst darin bestärkt, daß die schwarzängige bella Vedovbella, wenn auch seine Trostworte niemals ihren Eindruck auf ihr bekümmertes Gemüth versehlten, doch keinen sehnsüchtigeren Wunsch mehr hegte,
als ihren treulosen Grafen nur noch ein einzigesmal wiederzusehen, um ihm ein letztes Lebewohl zu sagen und
dann nur noch in der Erinnerung an die selig verlebten
Stunden ihres Glückes Trost und Beruhigung zu sinden.

Lotichius, obwohl er aus einer ihm felbst nicht gang tlar werdenden unbestimmten Aengstlichkeit von einem Tage zum andern zögerte, ihr sein gegebenes Bersprechen zu erfüllen, hatte doch keinen Grund, an der Aufrichtigkeit eines so natürlichen Wunsches zu zweiseln; besonders da sie ihm bei jeder solchen Gelegenheit mit einer Art religiöser Schwärmerei betheuerte, sie könne den Grafen nur vergessen, wenn sie ihr Gewissen zuvor vollkommen darüber beruhigt habe, daß ihr sein Herz keinen andern Vorwurf mache, als den einer allzuheißen Liebe, und in Folge dieser einer vielleicht allzuheftigen Eifersucht.

Diesem sehnsuchtsvollen Berlangen konnte am wenigsten ein Charakter, der selber zuweilen zu fatalistischen Grübeleien geneigt war, für die Dauer widerstreben; und eines Tages, als die meisten Studenten unten im Hose ihres Quartiers ihre gewohnten Spiele trieben, nahm Lotichius den günstigen Augenblick wahr, da er Greisenstein, ganz in Träumen versunken, mit verschränkten Armen auf einer Bank an der epheugrünen Mauer sigen sah, trat auf ihn zu und fragte ihn mit der ruhigsten Miene von der Welt, ob er ihm sagen solle, wo sein schöner Hund Vandal hinsagekommen sei?

Mehr verwundert über seinen ruhigen Ton, als über die Frage selber entgegnete der Student hastig:

"Ihr habt eine schlimme Neuigkeit für mich, sagt, was ist's mit dem Hund, bessen Verlust ich noch immer nicht verschmerzen kann?"

"Er hat Gift bekommen," sagte Lotichius trocken. "Woher wißt Ihr bas?" stotterte Greifenstein in wachsender Bestürzung und suchte vergebens in der Miene des Freundes nach einer Erklärung von dessen sonderbar kalt ernstem Wesen.

"Ich muß das am besten wissen," sagte der Informator, "denn ich selber reichte ihm das Gift, dessen tödtsliche Wirkung ich freisich damals nicht vermuthete. Es galt mir nur um eine Probe, und um die Größe des Unglücks kennen zu lernen, in die Euch ohne ein Wunsder des Himmels Guer treuloses Spiel mit leichtgläubigen Frauenherzen unrettbar gestürzt hätte. Denn das Gift, das Euch den Hund kostete, war für Euch bestimmt, Herr Graf von Solms-Greisenstein; schade um das schöne Thier, aber es starb doch wenigstens in seinem Beruf als Guer treuer Wächter!"

"Ihr sprecht mir da in lanter Räthseln, lieber Magister, auf mein Wort, ich versteh' weder den Sinn Eurer Rede, noch Euer kaltes Behmrichtergesicht," sagte der Graf, der nun erst recht nicht mehr wußte, ob ihn Lotichius blos mustificiren, oder ihm irgend eine wichtige Entdedung machen wolle.

Er blieb jedoch hierüber nicht lange im Zweifel; benn so ruhig und ernsthaft, als er begonnen hatte, erzählte ihm nun Lotichius sein Abenteuer mit der kleinen Silvia droben in des Grasen Kennate am St. Dominikstag, das begreiflicherweise auf Greisenstein den tiessten Eindruck machte, so daß er bald blaß, bald roth wurde

und zulest wie gelähmt von Schreden, Staunen und Rührung den Freund iprachlos anjah.

"Das ist die Geschichte von Euerem armen Bandal," sagte der Insormator, "und für Euch, wie ich zu Gott hosse, zugleich eine sehr lehrreiche Geschichte," setzte er mit mildem Ernste hinzu, als er sah, wie erschüttert sein junger Freund dasaß. "Der Himmel wollte es, daß die kleine Penelope Euch den Trank, in dem ich ein Aphrodisiakon muthmaße, nicht beibrachte; er wollte, daß sie's nun wohl sür immer bleiben lassen muß, leichtsinnige deutsche Studenten auß rasender Eisersucht in diese entsehliche Gesahr zu stürzen; aber er wollte auch, daß Ihr, Graf Hugo, nicht zum Andernmal ein vielleicht von Natur höchst gutmithiges, unschuldiges und glückliches Herz durch Eueren grausamen Leichtsinn zu diesem Aeußersten treibt!"

Ohne dem Grafen Zeit zu laffen, fich von seiner Erschütterung zu erholen, fuhr er mit einem schmerzlichen Blid auf den Freund fort:

"Das ist die Geschichte von Eurem armen Bandal, Greisenstein! Hätte ich ihn nicht dem schlimmen Experiment geopsert, wir wüßten heute noch nicht, wozu itasienische Frauen in ihrer rasenden Gifersucht, oder im Schmerzihrer betrogenen und verrathenen Liebe fähig sind! Da ist zum Beispiel Eine draußen an der Karthause, der Ihr ganz den ähnlichen bösen Streich spieltet wie unserer tleienen Penelope; zwar stellt sie Euch nicht mit giftigen Lie-

bestränken listig nach, aber die jalzigen Thränen, die sie noch immer über Eure graufame Untreue weint, brennen darum nicht minder heiß auf Eurem Gewissen, als es die Gifttropsen Silvias in Euren Abern gethan hätten!"

"Wie? Die Bedovella, diese listige Courtisane findet im edlen Lotichius ihren warmen Bertheidiger!" stammelte der Graf, auf's Höchste überrascht durch diese unerwartete Wendung.

"Ihr müßt sie freikich in ihren frohen Tagen besser gefannt haben wie ich, aber dafür kenne ich sie in ihrer gegenwärtigen Trübsal besser als Ihr," entgegnete der Informator mit einem strafenden Blick auf den Studenten.
"Mag sie leichtsinnig gewesen sein, mag ihr heißes Blut
zuweilen ihrer Ingend allzuharte Prüfungen auferlegt haben, so hat sie doch durch Euch genug dafür gebüßt, Greisenstein, und verdient jetzt viel eher Guer Mitseid, als Guer
hartes wegwersendes Urtheil."

"Traut nicht ihren Arofodisthränen, so wenig wie ihrem trodenen Jammer!" sagte der Student mit unsicherer Stimme, da er im Bewußtsein seiner Schuld gegen die junge Wittwe kaum noch wagte, solcher warmen Bertheibigung gegenüber seine Meinnug von ihr offen auszuibrechen.

"Es handelt sich hier weder um Bertrauen, noch um Mißtrauen," entgegnete Lotichius ruhig, aber bestimmt. "Daß aber ihr Kummer um Euch fein verstellter ist, mögt D. Matter, Der Professer von Seibelberg. I. Ihr daraus ersehen, daß sie nichts weiter begehrt, als Euch ein letztes Lebewohl zu sagen und versöhnt von Euch zu scheiden. Folgt mir daher nur noch ein einzigmal auf dem alten leichtstinnigen Pfad hinaus zu ihr und nehmt zugleich mit der Bedovella für immer von Euren tollen Jugendstreichen Abschied."

"Ihr wift, Lotichius, Letteres ift bereits geschehen," versetzte Greifenstein ausweichend, da er bei aller bekannten ängstlichen Gemissenhaftigkeit des Magisters doch nicht begreifen konnte, warum ihm der Freund noch nachträglich gerade aus diesem Liebeshandel ein jo ichweres Berbrechen mache, indem die junge lebensluftige Weingartnerin gewiß seinetwegen weber in's Wasser gesprungen, noch auch in unheilbare Melancholie verfallen ware. Er fah daher in Diefer lebhaften Parteinahme mehr eine übertriebene Bewiffenszartheit, als eine burch die Umftande gerechtfertigte humane Rudficht; wenn nicht gar ein Rankespiel der Bedovella dahinterstedte, die ihn durch den persönlichen Einfluß feines älteren Freundes zu biefem bemuthigenden Schritt bewegen wollte; ein Berbacht, den ihm die Gitelkeit und Berftellungstunft der liftigen Weingartnerin fogar febr wahricheinlich machte. Dag er außerdem die Frauen Diefes Schlags beffer tennen muffe, als fein gelehrter Freund, wagte er freilich nur ju benten, und diese und andere Rücksichten machten daher alle feine Ginwande gegen bes Magifters Bitte ebenjo erfolglos als unficher.

Julest mußte er sich denn wirklich dazu bequemen, auf die moralische Grille des Freundes einzugehen, nicht ohne im Stillen seine verletzte Eigenliebe durch den Borsatz utrösten, der besla Bedovella zwar den Gesallen zu thun, aber ihr auch bei dieser Gelegenheit den früheren zärtlichen Liebhaber und artigen Galan für immer zu verleiden. Er ahnte, daß die ergreisende Abschiedsssene nur ein Borrand sei, um ihm neue Schlingen zu legen und ihn sester als vorher wieder an sie ketten; und daß sollte ihr jetzt sogar noch weniger gelingen, als den früheren Künsten und Listen ihrer, bei aller Natureinfalt so gefährlichen Schönheit!

So tonnte denn Lotichius am Abend dieses Tages mit erleichtertem Herzen der schwarzäugigen Magdalena an der Karthause die angenehme Botschaft überbringen, daß ihr treuloser Liebhaber sie morgen in seiner Begleitung besuchen würde, um ihr nicht blos aufrichtig alles ihr verzursachte Herzeleid abzubitten, sondern ihr auch großmüthig ihre eisersichtigen Launen und Empsindlichkeiten für immer zu verzeihen.

Der Greifenstein hatte sogar noch einen weiteren Beweggrund, den Wunsch des Freundes, was die Justriedenstellung der jungen Weingärtnerin betraf, bereitwilligst zu erfüllen. Denn am Morgen desselben Tages hat'e ein Page dem Magister ein Villet in den deutschen Hof übersbracht, worin Graf Nicolo diesem seine Rückfehr von Rom anzeigte und ihn zugleich in den freundschaftlichsten Ausschaft zum Mittagsmahl auf den nächsten Sonntag in die Villa Jolani vor dem Thore S. Donato einlud.

Hätte der mächtige Bannerherr und Senator von Bolognia den jugendlichen Berehrer seiner schönen Tochter selbst solcher Ehre und Auszeichnung gewürdigt, der Enthusiasnus, in welchen letterer durch diesen thatsächlichen Beweis von des Magisters großem Ansehen bei dem Vater seiner Angebeteten versetzt wurde, hätte kaum größer und stürmischer sein können, da ihm ja nun des Freundes einsslußreicher Beistand gewiß war und schon die bloße Aussicht, durch ihn Jutritt in den Palast Isolani zu erhalten, den verliebten Schwärmegeist in lichterloße Flammen versietzte.

Mochte ihm daher auch die übergroße moralische Be-

benklichkeit des Magisters gegen seine seitherige lodere Aufführung als eine Gelehrtengrille erscheinen, in seiner siegestrunkenen Stimmung wäre der verliebte Junker aus dem
romantischen Lahngrund jetzt mit Frenden bereit gewesen,
allen seinen verlassenen Huldinnen dies- und jenseits den
Alben reumüthig Abbitte zu thun; ja, er war es nun sogar selber, der den Freund eifrig zum Gaug nach der
Karthause drängte, um ihm auch den setzten Schatten von
Zweisel zu benehmen, daß sein Herz noch anderer, als
edler und begeisterter Vorsätze fähig sei!

Aber auch Lotichius felbst war durch die Rückfehr feines Gonners und beffen freundliche Ginladung in feine geringe Aufregung versett, wenn er fich auch genug zu beherrichen wußte, um dies dem jungeren Freund gu berbergen und über beifen fühne Luftichlöffer und Phanta= ficen zu lächeln. Aber im Grunde feines Bergens wedte boch der Brief des Grafen alle faum unterdrückte Gehnfucht und Leidenschaft wieder auf; und die Aus= ficht, an dem beftimmten Tag auch die junge Gräfin wiederzusehen, ihr vielleicht bei der Tafel Aug' in Auge gegenübersiten und sich stundenlang in dem Zauber ihrer Schönheit berauschen zu durfen, bereitete ihm ein Befühl bon Angft und Vorahnung, als wolle ihn fein guter Engel warnen, diefer Girenenstimme gu folgen und fich bon Neuem den eitlen und wahnfinnigen Träumen eines nie gu gewinnenden Glückes zu überlaffen. Denn nur einmal, so tönte diese Warnestimme seines Juneren, gönnen die Himmlischen dem Erdgeborenen den Einblid in ihr götteliches Leben voll unsterblicher Schönheit; nur einmal wenden sie den nach seinem Leben zielenden Strahl ihrer Bernichtung gnädig von ihm ab, schenken ihm die alte Blindheit wieder und überlassen ihn den wechselnden Gesichiden des Erdendaseins. Aber wehe dem frevelen Muthe, der dann noch einmal ihre Nähe sucht, noch einmal mit Wissen des Himmels goldne Schwelle betritt! Die Strase solgt dem Frevel auf dem Fuße nach, und das Verhängeniß, das den ahnungslos Nahenden gnädig verschonte, stürzt den Verwegenen in ewige Nacht und Finsterniß!

Daß unter solchen Betrachtungen, die der satalistische Geist häusig in der Brust unseres Dichters erwecke, seine Theilnahme an den schwärmerischen Zufunstäträumen Greisensteins teine sehr große war, begreift sich leicht. Lotischius hörte daher auch nur mit halbem Ohr auf des Studenten verliedtes Geplauder, den jest der Büßergang zu der verlassenen Bedovella so wenig mehr Ueberwindung tostete, daß er ihn sogar noch als ein gutes Omen betrachtete, indem er sein Liebesglück aus der bescheidenen Hülte der armen Weingärtnerin in den strahlenden Palast des mächtigen Nobile tragen und damit für immer seinem bisherigen leichtsinnigen Seben Balet sagen wollte. Er nahm sich vor, der Gefräntten so aufrichtig und schonend als möglich alle die zwingenden Gründe und gebieterischen Rücksichten

Tig zed by Google

auf Stand, Familie, Religion und Vaterland außeinander zu sehen, die ihn genöthigt hatten, sein Verhältniß mit ihr zu lösen, ja sich sogar mit blutendem Herzen gewalt= sam von ihr loszureißen.

Doch da saß ihm schon wieder der böse Lügengeist auf der leichtfertigen Zunge, und das beschäunende Gefühl, selbst jeht noch, bei seinem Aufflug in höhere Regionen, die alte schlimme Gewohnheit der heuchlerischen Phrase, der sentimentalen Windmacherei nicht loswerden zu können, erpreste ihm unwilltürlich einen Ausruf der Verwünschung, dem aber schon im nächsten Augenblick der einer wirklichen Uleberraschung folgte, welcher auch den neben ihm herswandelnden Magister schnell seinem stummen Gedankenspiel entris.

Gben in den schattigen Hohlweg eingetreten, welcher auf beiden Seiten von steilen und zerklüfteten, mit wilden Feigen= und Maulbeerbüschen bewachsenen Erdwänden gebildet wurde und durch den man nach etsichen Windungen des steinigen Psades unmittelbar zur hinteren Gartenpforte der bella Vedovella gelangte, sahen beide Freunde sass gleichzeitig ein altes, abscheulich häßliches Weib, das den Kopf und einen Theil des Oberkörpers in ein Stück grellrothen wollenen Zeugs eingehüllt hatte und ihnen auf dem Weg von der Vigne her entgegenkam; fürwahr eine so unholde abschreckende Erscheinung, daß man sich uns geachtet der ganz zufälligen Vegegnung schon versucht

fühlen konnte, ihr eine böse Vorbedentung zuzuschreiben! Denn die ganz von Alter und Elend zusammengeschrumpfte Hekategestalt mit den braunen Knochenbeinen und dem mit tausend Runzeln und einem ganz eignen silbergrauen Flaum bedeckten Gesicht, erinnerte kaum noch an ein menschliches Wesen und schien eher den Grüften der Unterwelt, als dem sonnigen Tag der Lebendigen anzugehören. Das linke Auge der Unholdin war mit einem schwarzen Pechpslaster bedeckt, wogegen das rechte aus rothentzündeten Rändern hervor so tücksich boshast und lichtschen blinzelte, daß man eher noch im Schlangenblick einen gutmütsigen Ausdruck wahrgenommen hätte, als in diesem unruhig sunkelnden, wie in grünem Kahenseuer leuchtenden Menschenauge, das dazu geschaffen schien, sich nur an fremden Duasen und Todeszuckungen zu weiden und zu laben.

Wenigstens war dies bei den Freunden der erste Schreckenseindruck dieser unheimlichen Erscheinung und gleichszeitig rief Lotichius einen Namen aus, dessen furchtbare Bedeutung für das abergläubische Bolt Volognas wir bereits kennen lernten: "Acabadura!"

Bei diesem Ruf des fremden Mannes stand das alte Scheusal, keine zehn Schritte von ihnen entsernt, wie von der Stimme seines unterirdischen Herrn und Meisters angedonnert, regungssos still und die eingesunkene Gestalt richtete sich plöglich gleich einem aus der Erde wachsenden Nachtbild des Schreckens groß in die Höhe, so daß sie die

beiden Männer noch um eine halbe Kopfestänge überragte. Vor Schrecken und Neberraschung, sich auf diesem stillen Wandel in der menschenleeren Gegend erkannt und noch dazu von Männern erkannt zu sehen, die doch ihrer Aleibung nach nur Ausländer sein konnten, stieß sie einen gellenden Schrei aus, wie ihn der in den Lüsten kreisende Kiedit hören läßt, wenn ihn der Schritt eines Wanderers von seinem Neste im Vinsenbusch ausschert. Dabei streckte sie schildkrötenartig einen Half aus der rothen Wolldecke hervor, so mager und hautsaltig, daß dem kaltblütigsten Scharfrichter davor gegrant hätte, und zugleich rief sie mit einer wimmernden Stimme im mißtönenden Dialett der unteren Volksklassen:

"Laßt die arme Matrone von Sankt Jasob friedlich ihrer Wege ziehen, ihr gnädigen Ercellenzen! Ich bin teine Acadadura, wie Ihr meint, sondern sammle um der lieben Barmherzigkeit willen in den Steinbrüchen und Gehölzen am Monte Guardia Kräuter und Wurzeln zur Heilung armer Kranken dom kalten Fieber und hitzigen Gliederweh. Bei den heiligen Wundmasen Christi, schenkt der armen Matrone von Sankt Jakob einige Quattrini, Ihr gnädigen Signori; der Karthäuserwein der frommen schlücken Wittve, die mich zuweilen auch mit einem Schlücken davon labt, wird Euch dann noch einmal so gut munden!

"Solche Geschmadsähnlichkeit könnte Ginem mahrhaftig selbst den köstlichsten Bino santo aus den Kellern der Clivetanermönche verleiden!" rief der junge Graf, dem schon bei der bloßen Vorstellung, daß die alte Unholdin mit dem braunen Schildkrötenhals den nämlichen Wein trinke, wie er und seine Freunde, einen wahren Ekel einsslößte. "Ah, sagt mir doch, schöne barmherzige Schwester, habt Ihr nicht auch am Abend vor dem Sankt Dominikssfest einen gewissen armen Schuhflicker, Namens Matteo, der in der Kapuzinergasse wohnte, auf Geheiß seiner Töchter und Schwiegersöhne mit Euren wunderthätigen Heilkräutern von der Schwindsucht kurirt? Ei, welches angenehme unsverhösste Wiederschen!"

Der Steinwurf, welcher die gräßliche Lebensverfürzerin des armen Schuhflicers an jenem Abend in der Kapuzinergasse wie todt niederwarf, hätte dieselbe nicht zersichmetternder tressen können, als es dies lachende Wort eines ihr wildfremden Menschen in feiner Studententracht, mit dem stattlichen Ritterschwert an der Seite that; und wenn sie nicht wie damals zu Boden taumelte, so war daran nur das Entsehen schuld, das sie erstarren machte, so daß sie kein Glied rühren und nur einen einzelnen krächzenden Schrei ausstoßen konnte, als hätte ihr der alle wissende Fremde mit diesem Wort die eigne Kehle zuzgeschnürt.

Aber nur wenige Setunden mährte die sprachlose Betäubung, in welcher die Acabadura wie zur Salzsäule verwandelt vor ihnen ftand und den Grafen, der ihr jene



gräßliche That vorhielt, die sie doch allein, ohne Zeugen in finsterer Kammer an einem armen Sterbenden vollbracht hatte, starr anblickte, bis ihrem ersten lähmenden Schrecken über diese furchtbare Allwissenheit ein zweiter folgte, und die Angst, die beiden Männer möchten sie ergreisen und dem Barisello überantworten, ihr schnell ihre Besinnung zurückgab.

Ploklich ergriff fie trot ihres hinfälligen Alters und ihrer abgemagerten Greifengestalt jum nicht geringen Er= ftaunen ihrer vermeinten Berfolger ben unterften Aft eines überhangenden Feigenbaumes, ichwang fich daran mit der Mustelfraft und Gelentigfeit einer Meertage in die Sobe, faßte einen zweiten, einen britten Uft, und hatte die fteile, an diefer Stelle wohl fechzig Bug hohe Erdwand des Sohlwegs jo flint erklettert, daß fie ichon ben oberen Rand berfelben erreichte, als Lotichius und fein Begleiter fie noch irgendwo in dem unteren bichten Buschwert verstedt mahn= Bevor fie ihnen oben wieder fichtbar wurde und bann mit einem gellenden Sohnichrei und einer abicheulichen Geberde ihren Bliden entschwand, glaubte feiner von ihnen auch nur an die Möglichkeit, daß ein behender, im Alettern geübter Menich, geschweige denn eine vielleicht achtzigjährige einäugige Greifin ba hinaufklimmen konne und unwillfürlich iprach Greifenftein ben nämlichen Bebanken aus, ber in biesem Augenblid auch Lotichius burch die Seele fuhr, als er voll Abicheus ausrief:

"Fürwahr, nun begreift man die gespenstische Furcht des Pöbels vor solchen gräulichen Geschöpfen, halb Mensch, halb Tigerkahe! Was sind alle Heren unseres gemüthlichen Blockbergs gegen dieses entmenschte Scheusal, das mir mit seinem Vampyrblick alle Schauermährchen meiner Kindheit von Vrachen und Schlangenweibern in's Gedächteniß zurückrief! Saht Ihr's nicht auch, Magister, daß ihr zahnloser Mund, wie sie ihn zum Neden aufthat, inwendig ganz bleigrau war, als seien Wossenicks und Stechapfelssaft ihr Lieblingsgetränke? O frommes Patrimonium Petri, hast du noch viele solcher barmherzigen Seesen!"

"Beinahe möcht' ich Guch vorschlagen, lieber unferen Besuch bei ber Wittwe auf den morgenden Tag zu ver= schieben," sagte Lotichius zwar mit einem ironischen Lächeln, aber boch nicht gang fo unbefangen, daß nicht fein Begleiter eine wirkliche Reigung zur Umtehr an ihm bemerkte, wenn er ihm nur fofort zugeftimmt hatte. Da aber Greifenstein einmal sein Gebetsprüchlein, womit er ber bella Bedovella Berzeihung zu gewinnen hoffte, auswendig wußte, fo nedte er den Magister mit feinem Sppochonder und meinte launig, er halte jogar bie Begegnung mit ber gefürchteten Acabadura für ein gutes Omen, da ihn die ichone Weingartnerin gewiß bereitwillig feiner Gelöbniffe entbinden werde, wenn er ihr ergable, daß fogar ber Schreden aller alten und jungen Beiber ungeachtet feiner galanten Schmeicheleien bor ihm Reifaus genommen habe.

"Denkt an meine verwundete Hand, die ich ihr allein zu verdanken 'hatte!" sagte Lotichius im warnenden Scherzton.

"Denft lieber an ben Succurs, ben ich Euch bamals gegen ben überlegenen Bobel brachte und ber Euch und die Freunde jedenfalls vor noch Schlimmerem bewahrte, und helft mir jest über die moralischen Scrupel Guerer allzumitleidigen Seele hinaus!" jagte ber fede Braf lachend, indem er auf das fleine Pförtchen in ber Maulbeerhede juging, welche die ländliche Locanda von diefer Seite ein= ichloß. "Wie oft bin ich hier nicht zu jeder Abendftunde einund ausgeschlüpft, wenn Ihr mich längst unter meiner Barenhaut ober gar hinter'm Corpus juris mahntet; und hatte weder Bewiffensbiffe, wenn ich fam, noch moralische Schauer, wenn ich ging, sondern bachte nur bei mir, bin ich's nicht, jo ift's ein Anderer, dem das schwarzungige Weibchen mit feinem frommen Wittwenschleier alle Gunden gubedt! Ach, Magister, was ich Euch heute guliebe thuc, traut mir felbft babeim unfer ehrwürdiger Schloftaplan Weinhold nicht einmal im Ernfte gu; aber vergegt mir bafür am nächsten Sonntag auch bei Leibe nicht Guer gegebenes Beriprechen, und lagt hiermit die anerkannten Borguge meiner Berfon fammt ben ftilleren Tugenden meines gefühlvollen Bergens Eurer warmften Fürsprache beim Grafen Jolani nochmals beftens anempfohlen fein."

Beingarten fanden sie nur einige Gäste aus dem Handwerker- und Gewerbestand anwesend, die in einer der Lauben zur bescheidenen, aus gebackenen Fischen und Polenta bestehenden Abendmahlzeit ihren Boccale Wein tranken, während von dem früheren Lärm der deutschen Studenten und dem fröhlichen nimmersatten Durst ihrer liederreichen Kehlen auch heute kein Laut zu vernehmen war.

Dem keden Grasen aus dem romantischen Lahngrund wurde doch ein wenig warm und enge an der Stelle, wo das treulose Herz unter dem Seidenwamms klopfte, als er nach so vielen Tagen seiner freiwilligen Verbannung die wohlbekannten Räume wieder betrat, in denen bald Gott Vacchus, bald Gott Amor ihrem erkorenen Liebling einst so manche fröhliche selige Stunde bereitet hatten. Nur slüchtig grüßte er im Vorübergehen die Gäste, welche sich beim Erscheinen der zwei vornehmen Gäste, von denen der Eine sogar das allen Gevattern Schneider und Handsschuhmacher so wohlbekannte Magisterkleid trug, respektivoll von ihren Sizen erhoben. Schenen Vlides suchte Greizfeustein überall in den mit herbstlichem Weinlaub bezoges

nen Hütten und Rehgängen die schlanke Gestalt der ehemasigen Geliebten, er hatte den Ansang seiner beinahe auswendig gesernten Beichte: "Bergib mir, holde Ledovella u. s. w." noch immer auf der rhetorischen Zunge, aber die großmüthige Schöne wollte sich nirgends zeigen, gewiß siel es auch ihr schwer genug, den treulosen Liebhaber mit freundlichem Gesicht zu empfangen, sie versteckte daher wohl drinnen in ihrem Kämmersein ihr rothgeweintes Gesicht angstvoll unter der Bestdecke und war schon jest untröstlich im Vorgefühl des letzten unwiderrusslichen Abschiedes auf Nimmerwiedersehen!

So setzte er sich denn nicht gerade in der behaglichstem Stimmung in die entsernteste Weinsaube; Lotichius
ging in's Haus, die betrübte Freundin von Greisensteins
Anwesenheit im Garten zu benachrichtigen und sie an
ihren großmüthigen Vorsatz zu erinnern, nicht allzustreng
mit dem treusosen Manne zu Gericht zu gehen, sondern
auch ihm den Abschied von ihr durch Verzeihen und Verz
gessen alles Vorgefallenen zu erleichtern. Auch er erz
wartete nicht anders, als die weichherzige und zugleich sehr
leidenschaftliche bella Vedovbella im Kampse zwischen Zorn
und Liebe zu sinden und war daher nicht wenig erstaunt,
bei seinem Eintritt in die Stube diese wie zum Empfang
fröhlicher Gäste sesslich mit Vlumen und Kränzen geschmüdt
zu sehen.

Um ihm diefe Boranftalten zu einer doch gewiß

höchst schmerzlichen Abschiedssseine noch räthselhafter zu machen, stand mitten im aufgeputzten Zimmer eine mit blinkenden. Gläsern, köstlichen Früchten, Pasketen und Mortadellen auf's Einladendste besetzte Tasel, als erwarte die junge Wirthin statt des schmerzlich nach renevoller Abbitte von ihr scheidenden Liebhabers einen zu allen guten und fröhlichen Dingen aufgelegten seurigen Galan oder Bräutigam, für den nichts im Hause zu schön und zu kostbar sei, um ihn damit zu ehren, zu erfreuen und alle seine Sinne auf's Angenehmste zu reizen, zu bestriedigen.

Mitten auf dem allersiebsten Tischenbeddich stand als Hauptgericht des lederen Mahles ein großer Reißetuchen, weiß wie frischgefallener Schnee, auf's Zierlichste mit candirten Früchten belegt; in seiner Mitte stedten zwei brennendrothe, aus Marzipan gesormte Herzen mit Flaumenen von Rauschgold, vielleicht die sinnigen Symbole der zum Lettenmal in des Daseins süßer Gewohnheit schwelsgenden feurigen Liebe, vielleicht aber auch die in der schmackhaftesten Form verstedte bittere Anspielung, daß des Grasen Liedesseuer nur eitel Rauschgold gewesen sei und daher auch im andern Herzen allmälig den gleich kalten Effett hervorgerusen habe.

Noch bei keinem anderen Gastmahl in dem üppigen, nicht nur durch seine Künste und Wissenschaften, sondern auch durch sein Wohlleben berühmten Vologna hatte Lotichius ein so seines Meisterstück der Kochkunst gesehen und bewundert, und er mußte selber darüber lächeln, daß sich, wienvohl er dis jest keinen Hunger verspürt hatte, schon beim bloßen Anblick des leckeren Kuchens ein ganz sons derbarer, halb ästhetischer, halb physischer Appetit dei ihm einstellte. Ansangs schrieb er denselben wirklich nur seinem Schönheitssinne zu, der auch noch beim materiellen Lebenssgenuß zierliche und künstlerische Formen liebte; aber er vergaß darüber doch immer mehr den eigentlichen Zweckseines Hierseins, und nur wenn er sich der schönen Vedovella marmorglänzenden Junoarm hinzu dachte, wie sie mit aufgestreisten Aermeln den schoeweißen Kuchen bereitete, verwunderte er sich, daß sie noch immer nicht zum Vorschein kam und auch Mutter Genuessa unssichtsbar blieb.

Noch stand der sonst so genügsame Philosoph aus der strengen Schule der Wittenberger Bursentüche ganz in das Unschauen der lederen Speisen vertieft, als die Thüre auslog und die junge Weingärtnerin, gefolgt von der alten Genuessa, strahlend und geschmüdt wie eine Braut an ihrem Hochzeitmorgen, in die Stube gehüpst kam und ihn auf's Freundlichste begrüßte. Das schwarze, im blauen Madonnenschimmer glänzende Haar war in einem dichten kunstvollen Geslecht mit zwanzig und mehr Spondinen oder silbernen Nadeln, welche ein Diadem bildeten, am Hintersops aufgestedt; den herrlichen Hals D. Ratter, Der Tresessop von Deibelberg. I.

schmückte eine venetianische Goldkette, ein feines gefälteltes Hemd bedeckte den Busen, und ein rothes Mieder mit silbernen Nesteln, dazu der kurze faltige Nock von seinem Bisaner Wollgewebe mit schmalen blauen Endstreisen, versliehen der Anmuth und Schönheit ihrer jugendlichen Gestalt einen Reiz, der sogar dem Magister, welcher sie immer nur im duntsen Wittwenkleid gesehen hatte, einen Ausrus freudigen Staunens entlocke.

Er wußte diese heitere, in Quit strahlende Ericheinung und den vom Gefühl ihrer bezaubernden Schönheit noch erhöhten Glang ihrer Augen, ihrer Züge schlechterdings nicht mit ber ernften, ja traurigen Bestimmung Diefer Stunde in Ginflang zu bringen; unwillfürlich bachte er an die tiefe Niedergeschlagenheit, mit der sie noch jüngst Dieje lette Bufammentunft mit dem falfchen Grafen als das lette Blud ihres Bergens jo fehnsuchtsvoll von ihm erfleht und diefe Trennungsstunde als den Beginn eines neuen Lebens ichmerglicher Entsagung und flöfterlicher Burudgezogenheit bezeichnet hatte. Daber fonnte nun auch er sich des bojen Argwohns taum erwehren, die Weingartnerin habe diese Zusammentunft mit Greifenftein nur darum so beiß ersehnt, um mit dem Aufgebot aller ihrer Reize und Rochfünfte den flatterhaften, Genug und Wechsel liebenden Lebemann wieder zu den verlaffenen Benaten ihrer gaftfreien Butte gurudguführen und ihm jedenfalls den Abschied von ihrer reizenden Berson ebenso schwer zu

niachen, wie ben von ihren toftlichen Weinen, ihren ausgefuchten Lederbiffen.

In diesem Berbachte bestärtte ihn nicht blog die verführerische Freundlichkeit der jungen Wittme und ihr auffallend tokettes Wefen, mit dem fie fich fichtlich burch die Bewunderung des einfachen Gelehrten geschmeichelt fühlte; auch das Benehmen der alten Genueffa war nicht minder gegen die sonstige Gewohnheit der schlichten, mehr bäuerisch berben Frau ein so erzwungen freundliches und aufgeregtes, daß Lotichius fich des fatalen Gindrucks nicht erwehren fonnte, Mutter und Tochter seien über irgend ein geheimes Borhaben einig, bei bem es ihnen jedenfalls noch auf etwas anders, als ihre Aussöhnung und Berständigung mit einem treulofen Ausländer ankommen Da er fich jedoch gar nicht erflären fonnte, was ihm fo plöglich diefes Migtrauen gegen zwei Menschen einflöße, an benen er noch geftern biefen aufrichtigen Untheil genommen hatte, so ärgerte er sich schließlich über feinen grundlofen Zweifel und zwang fich mit Bewalt in die nämliche beitererregte Stimmung binein, womit ihn Mutter und Tochter in bem aufgeputten Zimmer begrüßten.

Kaum hörte die junge Wittwe, daß ihr Graf draußen in der Laube sei, als sie mit einem hellen Jubelschrei auf die Mutter zueilte, sie liebkoste und ihr einige bittende Worte in's Ohr klüsterte, wobei sie den Magister verschämt von der Seite anblinzelte. Nach furzem Zögern gab die Alte, wie besiegt von ihrem zärtlichen Schmeicheln, nach, erhob aber zugleich drohend den Finger, um der Tochter im bäuerischen Patois der Gegend, welches der Gast nicht verstand, eine furze nachdrückliche Ermahnung zu geben, die faum einen anderen Sinn haben fonnte, als den, welchen Lotichius aus ihrer mütterlich besorgten Miene herauslas, sich nicht noch einmal von den falschen Schwüren und Schmeicheleien Greisensteins bethören zu lassen.

Mit einem Blid, aus welchem Lotichius die reizende Berwirrung eines zwischen Liebe und weiblichem Stolze tämpsenden Herzens errieth, sah sie zuerst ihn, dann die Mutter unentschlossen an und slog dann mit einer für ein solches Wiedersehen sast allzugraziösen Leichtigkeit zur Thüre hinaus. Die alte Genuessa aber stampfte im Zorn über ihre untluge Nachgiebigkeit mit dem Fuß auf den Boden und rief zwischen Aerger und Herzensangst:

"Ach, Signore, da seht einmal das närrische Kind! Schämt sich sogar, den treulosen Menschen in Eurer Gegen-wart wiederzusehen und will ihm nur unter vier Augen sagen, was sie gegen ihn auf dem Herzen hat! Run, es ist ja zum Glüd das Letztemal, daß sie den Falschen bei sich sieht; wär's auf mich und meinen Willen angetom-men, er hätte nie wieder die Schwelle meines friedlichen Hausse betreten, das er und seine Landsleute durch ihre Lästerreden bei den andern Studenten in diesen Berruf

gebracht haben! Bergeiht bem armen Geschöpf feine übergroße Gewiffenhaftigfeit! Aber er foll ihr nun einmal, fo will's ihr ängstlich Gewissen, offen und ehrlich vor Gott und allen Beiligen befennen, daß fie ihm nie einen Unlag zu seinem treulosen Betragen gegeben hat! Lustwandelt darum noch immer ein Weilchen im Garten herum, ich bente, sie macht's braugen in der Laube furz mit ibm ab und gibt ihm den Laufpaß! Dann trinfen und schmausen wir fröhlich zusammen, damit sich der hochmüthige Mensch in seinem Grafendunkel nicht gar einbildet, ohne ihn gab's gar teine Luft und Beiterfeit mehr für uns arme Leute in der Welt! Sa! Sa! Als wenn die fconfte und fitt= samfte Jungwittib in den Weinlanden nicht zwischen beut und übermorgen mehr honette und hubiche Freier haben tonnte, als er faliche Schwüre und Gottlosigkeiten auf feinem loderen Bewiffen bat!"

Bei diesen Worten zog sie ihn wie im Eiser, damit ihm die Zeit bis zur Rückfehr der Beiden nicht allzulang werden möge, aus der Stube, und vergebens suchte jetzt Lotichius den Freund in der Laube; Greisenstein war nirgends mehr im Garten zu sinden, und wieder bemächtigte sich seines Herzens eine sonderbare Unruhe, da er sich diese umständliche Einleitung zur Aussöhnung zweier Menschen, die doch füuftig Richts mehr von einander wissen wollten, unmöglich mit dem bisherigen melancholischen Wesen der jungen Wittwe und dem Grimm der alten

Genueffa gegen den übermüthigen Berächter der ichonen Tochter gufammenreimen konnte.

Co wandelte er benn gerftreut, in einem Wechfel bon migmuthigen und unbehaglichen Empfindungen im ichönen Garten umber, machte fich felber Vorwürfe über feine eifrige Bermittelung in biefer Cache, ftieg bon einer Terraffe zur andern hinauf und hatte auf dem höchsten Buntt der Bigne die Aussicht in den Guden von Bolog= nas reizender Landichaft, die mit ihren Billen, Rloftern ımd zerftrenten Gehöften einen ungemein beiteren malerijchen Anblid gewährte. Die in der blauduftenden Ferne bis zum Fuß der Apenninen in sanften Hügeln aufwärts= steigende Gegend glich ungeachtet ihres herbstlichen Colorits noch immer einem einzigen baradiefischen Barten, in welchem Getreidefelber, Weinberge und Raftanienwälder ein reizendes Gemisch bilbeten, das überall von gablreichen Berben weibender Schafe und filbergrauer Rühe belebt murbe.

Allmälig schwand vor dem Anblid der wundervollen Landschaft der Nerger und Mißmuth, der ihn herausbegleitet hatte, aus des Dichters Gemüth, und er überließ sich nun mit ungetrübter Empfindung dem vollen Genuß der von einer himmlischen Abendsonne beschienenen Gottesewelt, in deren duftigem Schimmer sich seine Seele wie in einem glänzenden Jauberspiegel verlor, so daß er zulest ganz trunken wurde vom allzulangen Schauen in dieses

wunderbare Teenland, deffen Anblid jo gar feine fcmergliche Täufchung des Lebens in feinem stillentzudten Geiste auffommen ließ.

Erft das fröhliche Gelächter der Gäste in der Wirthsichaft entris ihn wieder seinen Träumen und bewog ihn sogleich nach dem Hause hinunterzugehen, da die junge Wirthin gewiß längst mit ihrer Strafpredigt zu Ende war und dem armen Grasen nach dieser moralischen Kopfswäsche des Freundes Anwesenheit nur höchst erwünscht sein mußte.

Er war aber nicht wenig überrascht, die beiden Berjöhnten noch immer nicht in der unteren Stube anwesend zu finden. Dagegen kam die alte Genuessa in ihrem, ihm abermals auffallenden, aufgeregten Besen die Treppe herunter, fragte ihn verlegen, ob er schon seinen Spaziergang durch den Garten beendet habe, und suchte ihm dann durch eine Menge gleichgültiger Fragen, die sie aber alle mit äußerst wichtiger Miene vorbrachte, die Zeit zu verkürzen, sichtlich bemüht, seine Gedanken von den jungen Leuten abzulenken.

Schon warf die Abendsonne ihren vollen Schein durch die Loggia in's Zimmer und die candirten Früchte und Konfette auf dem Tische, sowie der bernsteinfarbige Karthäuserwein in der römischen Krystallstasche blitzten und funtesten zauberisch in ihrem Widerschein; da versor endlich Lotichius über dem inhaltsosen Geplander der Alten den

letten Rest seiner Geduld, und vom Sitze aufspringend, rief er zwar lachend, aber doch mit einer ganz unzwei= deutigen Entschlossenheit in Bliden und Miene:

"Länger warte ich nun nicht mehr, gute Mutter Genuessa, und wenn die Zwei über ihrer endlosen Auseinandersetzung Hunger und Durst vergessen wollen, so ist das ihre Sache, ich aber werde jest zulangen und mich weder um ihren Groll, noch um ihre Versöhnung weiter fümmern!"

"Thut das, thut das, Signore, effet und trinket einstweilen nach Bergensluft, nur den Reistuchen lagt mir unangerührt bis zum gemeinsamen Mable, ba fie ihn eigens mit größter Sorgfalt nach bem Beschmad bes Herrn Grafen zubereitet hat!" verfette die Alte, froh, aus biefer ihr peinlichen Spannung herauszukommen und den unbequemen Baft auf eine ihm felber mehr gufagende Weise beschäftigt zu sehen. Auch mar es diesem bei der bekannten, oft geradezu fomischen Zwangslofigkeit ber alten Frau nicht weiter auffallend, daß fie ihm ohne alle Umftande die Leibsbeife des Berrn Grafen bor der Naje wegnahm und den Reistuchen auf ein Wandbrett fette, ja jogar, um bem Magifter ben allgu berlockenben Unblid beffelben zu entziehen, ein weißes Tuch barüber bedte. Wie um ihn für biefe unfreiwillige Entbehrung zu entschädigen, füllte fie ihm ein großes Relchglas mit ihrem besten Karthäuser, ichob ihm Pasteten, Ruchen und Mortabellen noch näher heran, und ging dann so eisig aus dem Zimmer, als wolle sie ihm selbst noch durch ihre Abwesenheit beweisen, wie sehr sie ihm Alles von Herzen gönne, da er sich nun ihretwegen gewiß keinen Zwang aufzuerlegen brauche.

Diese komische Scene verscheuchte schnell bei Lotichius allen Verdruß, und wirklich machte sich auch jetzt sein Appetit, der vorhin mehr ein künstlicher gewesen war, in seiner natürlichen Stärke gestend.

So that er benn zuerst einen tüchtigen Bug aus bem Kelchalas und ber feurige Wein vom Monte bella Guardia versette schnell alle feine poetischen Lebensgeister in erhöhte Bewegung. Aber zugleich reizte auch diese gute leichte Stimmung feine Redeluft; und die Borftel= lung, daß er hier allein bor bollen Schuffeln und Flaschen ein festliches Versöhnungsmahl halten folle, hatte fo viel Erheiterndes und Ermunterndes für ihn, bag er ohne lange Bahl nach ben nächsten Ledereien griff, aber ebenfo schnell die ihm von der Alten gerne gewährten beschei= beneren Benuffe wieder zurudichob und dem foniglichen Reiskuchen bor allen anderen Benüffen diefes irbischen Lebens den Borgug zu geben beschloft. Gerade das ftrenge Berbot reigte seinen adamitischen Widerspruchsgeift, der in jedem, auch dem besten und verständigften Manne schlum= mert; wollten Jene sich nicht in Bute berftandigen und versöhnen, so wollte er ihnen auch nicht den köstlichen

Siegespreis überlaffen; wollten Jene jogar die lette Stunde ihres Zusammenseins -noch in unfruchtbarem Sader berbringen, jo jollte wenigftens ber gute unschuldige Ruchen durch ihre unversöhnliche Gesinnung nicht um die ihm gebührende Ehre des Tages tommen; also trug er im Befühl der befferen Brunde ben fugen Schutling ber alten Genueffa auf feinen borigen Blat gurud und fuhr raich mit dem Löffel mitten in das herrliche Runftwerk der noch in ihrem Bergeleid jo verschwenderischen Liebe. Bubor that er einen zweiten triumphirenden Bug aus dem Relch= glas und begann bann jo tapfer barauf loszueffen, bag alle betrübten und zornigen Bergen ber Welt, hatten fie Diesen gutlutherischen Appetit eines deutschen Boeten und Gelehrten mitangesehen, jeden Gram und Grimm ber= geffen und bem begeifterten Berehrer bes foftlichen Reisfuchens zugestimmt haben würden, als er noch unter bem Effen in den dithprambifchen Lobpfalm ausbrach:

"D Liebe! Bas bift du doch für ein föstlich Ding in diesem armen unvollkommenen Menschenleben! Nicht blos, daß du Löwen zähmst und grimme Tigerherzen erweichst, sogar noch im Leid über den treulosen Berrath an deinen heiligen Schwüren denkst du großmüthig an des Berräthers leibliches Bergnügen, körnest sorgfältig sedes Kernlein aus den Rosinen, schäl'st und hülsest ihm die süßesten Mandeln, pressest ihm die saftigsten Eitronen aus, und kein beißender Küchenrauch hält deine rothgeweinten

Dig george God

Augen ab, ängstlich auf den Moment zu spähen, wo das Lieblingsgericht deines grausamen Berächters aus dem siedenden Topf in die anmuthige Form zur langsamen Abdämpfung und Berkühlung wandern muß!"

Mitten in dieser poetischen Eglust, als er sich eben zu einem neuen Flankenangriff auf den lederen Auchen anschiefte, drang plötzlich aus der oberen Stube ein lautes Weinen, in dem er sogleich die Stimme der bella Bedovella erkannte, durch die Zimmerdecke an sein Ohr; und einige Sekunden nachher hörte er auch Greisenstein, der zuerst ein schalkendes Gelächter ausstieß und danu noch unter dem Weinen und Schluchzen der jungen Wirthin mit sistulirender Stimme, wie zur Verhöhnung ihres Kummers, ein leichtfertiges calabresisches Lieden trillerte, das damals von den Nymphen Bolognas in allen Casini der Arkaden gesungen wurde:

Sera la viddi, la Calavresella, Chiano, chianillo da l'aqua venira!

Ed io le dissi: addio, Calavresella, Na vepetta de st'aqua mme faria?

. Ed essa mme respunne, garbata e bella: Non sulo l'aqua, la perzona mia!

Lotichius ftand haftig auf, um die beiden Unversöhnlichen droben in der Kammer, deren heftiges Wortgezänk ihm nur: ganz deutlich in die Ohren schallte, zur Vernunft und Besonnenheit zurückzubringen; da fühlte er sich plötzlich von einem heftigen Schwindel ergriffen, fühlte, daß es ihm schwarz vor den Augen wurde, wobei ihm ein dumpfes Gebrause, wie von herannahenden Meereswogen durch Mark und Bein dröhnte, faßte noch im Taumel nach dem Tische, den er im Niederstürzen mit sich zu Boden riß und hörte nur noch im rasch entsliehenden Bewußtsein das Zetergeschrei der alten Genuessa, welche entsetzt auseries:

Per l'amor del cielo! Signore Lotichio, Ihr werdet doch nicht von dem Kuchen gegessen haben! Ajuto! Ajuto!"

Weiter hörte er nichts mehr, und auch von der nun folgenden Schreckensscene hat der armste Sterbliche, über den je des himmels unerforschlicher Rathschluß schuldlos ein so schauerliches Loos verhängte, nie in seinem späteren Leben eine Kunde bekommen.

Eben läuteten die Gloden von Bologna das Ave Maria und die Gäfte in der Laube schickten sich zur Heintehr nach der Stadt an, als sie plötlich den lauten Hüsseruf der alten Wirthin vernahmen, dem gleich darauf das helle Schreien der jungen Wittwe folgte. Bevor die fünf Männer dis zur Hausthüre kamen, stürzte aus dieser der beutsche Magister mit todtbleichem Antlit, sein entblößtes Schwert schwingend in den Garten, einen weißen Schaum vor dem Munde und mit von Wahnsinn entstellten Zügen, und drohte unter gräßlichen Irrreden Jeden zu ermorden, der ihm nahe kommen werde.

Entjett wichen die unbewehrten Bürger, die den rasenden Mann ungeachtet ihrer Ueberlegenheit nicht anzugreisen wagten, vor ihm zurück, liesen sogar, als der Magister auf sie losging, nach allen Seiten auseinander, und wer weiß, ob er nicht trot ihrer eiligen Flucht doch noch Einen von ihnen erreicht und zu Boden geschlagen hätte, wäre nicht in diesem Augenblick der junge Graf aus dem Hause gekommen, der den Rasenden entschlossen mit starten Armen von hinten umfaßte, ihm nach kurzem verzweiseltem Ringen die Wasse entrig und sie weit weg in die Büsche schleuderte.

Auf den Hilferuf des Studenten kam endlich der Muthigste, ein junger Schiffer herbei, und half Jenem den Magister sesthalten, worauf auch die Andern nicht länger mehr mit ihrem Beistand zögerten. Den vereinten Anstrengungen von sechs kräftigen Männern gelang es endlich, den Unglücklichen, dem die Tobsucht Riesenstärke verlieh und der in Sinemfort schrie, er sei vergiftet, er habe Feuer in den Adern, zu überwältigen, ihn mit Stricken an Armen und Füßen zu binden und den durch den surchtsbaren Kampf zuletzt gänzlich ermatteten Gast der bella Bedovella wie einen todten Mann in's Haus zu tragen.

Welch' ein Anblid ber Verwüftung bot fich ihnen bei ihrem Eintritt in die festlich geschmudte Stube bar! Die

Tasel war umgestürzt, Glasscherben und Speisen lagen überall auf dem Boden umber, aber von den beiden Frauen war im ganzen Hause keine Spur zu entdeden. Vergebens suchte sie Greisenstein, von einer furchtbaren Ahnung ersgriffen, in allen Winkeln, um von der alten Genuessa zu erfahren, was mit seinem unglücklichen Freunde, während er oben in der Kammer bei der Jungen verweilte, vorsgegangen sei; die Worte des Magisters, man habe ihn vergiftet, erhielten durch das vorangegangene Venehmen der Vedovella eine geradezu furchtbare Bestätigung für ihn, die ihm der Anblid des verwüssteten Gastzimmers mit den vielen Speisen und der Weinfluth auf dem Boden noch unzweiselhaster machte.

Als er nach seinem vergeblichen Suchen und Rufen zu dem Unglücklichen zurückehrte, saß Lotichius, von zwei Männern festgehalten, auf einem Stuhle, wie gebrochen an Geist und Körper, und die schweren Athemzüge seiner Brust verriethen den surchtbaren Kampf, den der eben noch so herrliche Geist mit den Dämonen des Wahnsinnstämpfte. Alle Züge seines edlen Antliges waren bis zur Untenntlichkeit entstellt, in den verglasten Augen zuckte zuweilen ein unheimliches, wie im letzen Erlöschen begriffenes Feuer auf, während alle äußere Empfindung erstorben schien und der gebundene Mann auf dem Stuhle, mit seiner eingesunkenen Jammergestalt, einem Missethater glich, den man halbleblos auf den Richtplaß geschleppt hat.

Wie der Graf, bei diesem jammervollen Anblid seiner Sinne nicht mehr mächtig, vor dem Sterbenden auf die Anice niederstürzte, ihn sautweinend beim Namen rief und die mit einem kalten Schweiß bedeckten hände küßte, holte Lotichius tief Athem, rang lange wie mit einer entsetzlichen Betäubung und ein schwacher Dämmerschein des wiederkehrenden Bewußtseins belebte noch unter dem bleierenen Druck der Ohnmacht seine erstarrten Jüge.

"Del! Del!" lallte er tonlos und öffnete mubjam die frampfhaft zusammengepregten Lippen, um anzudeuten, man folle ihm bas Begehrte eingießen. Greifenftein eilte in die Riiche, fand gliidlich die Flasche mit Olivenol und flößte ihm nun unter bem Beiftand ber mitleidigen Bürger einen Löffel voll nach ben andern , bavon ein , bis ber Arante die Babe guriidwies und noch deutlicher als vorher nach heißer Milch verlangte, die freilich nicht jo ichnell, wie das erstere Beilmittel herbeizuschaffen war. brachte Greifenstein auch die heiße Milch, und obwohl es Lotichius die größte Mühe toftete, die zusammengepregten Bahne auseinander zu bringen, trant er boch eine große Portion bavon, was ihm sichtliche Linderung verschaffte, indem die Schmerzen in den Eingeweiden und die Arampfe in der Bruft nachließen, fo daß man endlich daran denken tonnte, ihn nach ber Stadt gurudzuschaffen.

Ein mit zwei Maulthieren bespannter Wagen, auf welchem ein benachbarter Gärtner bie Erzengnisse seiner

Feldwirthschaft nach dem Markie fuhr, wurde mit einer Schütte Stroh jum Transport des Magisters so bequem als möglich hergerichtet, den man nun auch seiner Bande entsedigen konnte, da dem furchtbaren Tobsuchtanfall ein Zustand völliger Apathie gefolgt war. Man hob ihn sorgsam auf den Wagen und suhr ihn im Schritte nach der Stadt zurück, Greifenstein nach allen diesen heftigen Erschütterungen kaum vermögend, sich auf den Füßen zu erhalten, so daß ihn der junge Schiffer und noch ein zweiter Bürger unter den Armen stüßen mußten.

Zange hatte kein Ereigniß nicht blos in allen Kreisen ber Universitätswelt, sondern auch in benen ber gebilbeten Gefellichaft Bolognas biefes große und allgemeine Auffeben erregt, wie das Unglud bes jungen beutschen Boeten und Mediciners, und man fann wohl fagen, daß es diesmal noch mehr die Ginheimischen wie die Ausländer waren, welche bem Schicfial bes bejammernswerthen Mannes bie innigfte Theilnahme gollten. Denn taum hatte Graf 3folani bon bem ichredlichen Ereigniß Runde befommen, als er perionlich nach dem Krantenfaal des deutschen Sofes eilte, um bem Unglüdlichen, ben er ungeachtet ihrer furgen Befanntichaft fo liebgewonnen hatte, jede nur benkbare Bflege und Unterftütung zuzuwenden. Dem mächtigen Einfluß dieses großmüthigen Gonners, sowie dem Fra Bartolomeo's, des angesehenen Arztes, war es auch haupt= fächlich zuzuschreiben, bag die papftliche Polizei fofort gur ftrengften Untersuchung des unbeimlichen Borfalles ichritt, ohne gegen den zunächst davon betroffenen, noch bazu gang unichuldigen Theil anders als mit der äußersten Milbe und Schonung zu verfahren. Auch die Profuratoren ber beutschen Studentennation machten mit Erfolg Die alten D. Muller, Der Profeffer von Beibelberg. I.

taiferlichen Privilegien zu Gunften ihrer Landsleute geltend: die beiden Wirthinnen an der Karthause wurden gefäng= lich eingezogen und legten schon im ersten Berhöre, ba man sie mit der beinlichen Brozedur bedrobte, ein jo voll= ständiges Bekenntnig ab, dag weder über das Motiv zu der unseligen That, noch über die näheren Umstände der= felben der mindeste Zweifel blieb. Aber vergebens durch= suchten alle Sbirren ber Stadt die Schlupfwinkel und Boblen ber alten Ghibellinenburg bei Santt Jafob nach der Acabadura, die nach der Aussage der beiden Frauen ihnen das vermeinte Zaubermittel bereitet hatte, mit beffen Hülfe die eifersüchtige bella Bedovella ihren ungetreuen gräflichen Liebhaber wieder an fich zu feffeln hoffte, indem fie das finnbethörende Bift in einen Reistuchen that, bon welchem unglücklicherweise Lotichius af, mabrend ber. für ben es bestimmt war, nun jum Zweitenmal wie durch ein Bunder des himmels bon der ihm zugedachten hölli= ichen Bezauberung berichont blieb.

Die vergeblichen Versuche, der Person der Acabadura habhaft zu werden, die allein die verderbliche Wirkung ihres Giftes auf das Leben und die Gesundheit des außerwählten Opfers kennen mußte, machten es dem Gericht unmöglich, gegen die junge Wirthin und deren Mutter, die ja nur ein unschuldiges Zaubermittel hatten anwenden wollen, nach der Strenge des Gesehes zu verfahren. Muteter und Tochter schwuren bei allen Eiden ihrer heiligen

Kirche, daß es ihnen nie in den Sinn gekommen sei, ihre Gäste, und am wenigsten den ehrlichen Magister Lotichio zu schädigen, der ja zudem noch gegen den ausdrücklichen Beschl der alten Genuessa von dem vergisteten Kuchen genossen hatte; und da sich glücklicherweise auch der Zustand des Kranken wieder besierte, und die Todesgesahr als sicher beseitigt angesehen werden konnte, so waren schließlich nicht nur die Richter, sondern auch die zunächst dabei betheiligten Personen selbst noch froh darüber, die beiden, der Vergistung verdächtigen Weiber ihrer Haft entlassen zu können und damit die ganze Untersuchung einzustellen.

Aber welche Besserung, welche Genesung war das, die alle Freunde des edlen Lotichius fast mit noch größerem Jammer erfüllte, als wenn ein schneller schmerzloser Tod ihn von einem Dasein erlöst hätte, in dem es doch nach menschlicher Voraussicht nie wieder den vollen ungestörten Genuß der Gesundheit von Körper und Geist für ihn gab; in dem er, und lebte er gleich noch ein volles Menschensalter, einen siechen Körper, einen in seinen schönsten und edelsten Kräften gebrochenen Geist behalten sollte!

Wenigstens war dies nicht blos die Meinung des alten Fra Bartolomeo, der die zerstörende Wirkung dieserschrecklichen Liebesgifte auf den geistigen und physischen Organismus des Menschen sehr genau kannte; es war auch die Meinung Aller, die den armen Lieblingsschüler Meslandthons in diesen Tagen seiner entsetzlichen Leiden ums

gaben, die ihn mit unermüblicher Hingebung pflegten und warteten und benen im Jammer über ein so furchtbares Berhängniß oft das mitleidige Herz brechen wollte!

Der herrlichste Verstand, der reichste Geist glichen dem zerstörten Tempel einer ihrem Priester zürnenden Gottheit; surchtbare Fieberparorismen matteten die elende Seele bis zum Schatten ihrer einstigen Lebendigkeit und Klarheit ab, ja, das zerstörende Gift tobte noch in den erschütterten Organen des Geistes fort, als der Körper schon wieder mit Erfolg der Krantheit Widerstand leistete, als sein Blick wieder heller, seine Stimme wieder klangvoller, seine Rede wieder zusammenhängender wurde.

Im ganzen deutschen Hofe herrschte ein solcher Wette eifer unter den Studenten, diesen theueren Kranken zu pflegen, daß die Brüder Stibar, die Brüder Thüngen und Iohannes Hagen Gegenstand des Neides für Alle wurden, weil nur sie Tag und Nacht seiner warten, nur sie ihm in seinen schrecklichen Leiden zuweilen eine kleine Linderung verschaffen durften!

Aber Einer von ihnen war doch der unermüdlichste und unglücklichste zugleich unter allen den vielen treuen Männer= und Jünglingherzen, die um dieses edle deutsche Leben zitterten: Hugo von Solms=Greisenstein, welcher Tag und Nacht nicht von des Freundes Lager wich, ja der ihm eigentlich gar keinen Anderen nahe kommen lassen wollte, als den ehrwürdigen Fra Bartolomeo, wenn der

berühnte Patholog und Physiolog der Universität im weißen Ordenstleid der Gölestinermönche mit der schwarzen Kapuze und dem schwarzen Schapel eintrat und die besorgten Blide seiner großen dunklen Augen zwischen dem Kranken und bessen jungem Wärter theilte.

Man kaunte ben noch jüngst so blühenben, keden und lebensfrohen Jüngling in bieser traurigen Verwandstung kaum wieder; und was er in ben ersten Tagen von Lotichius' Krantheit an Qualen ber Seele und bes Gewissens zu leiben hatte, war gewiß kaum minder furchtbar, als bes Freundes Krantheit selber; benn wer anders als er hatte durch seinen Leichtssinn, seine Thorheit dieses Unglich verschuldet, durch wen sonst als durch ihn war dem edelsten Menschen bieses entsehliche Schicksal bereitet worden!

Keinem ber Commissionen hatte er ben quasvollen Zustand seines Inneren verrathen, Keinen seinen Entschluß merken lassen; aber Alle wußten es, daß Greisenstein seinen Lotichius nicht überleben würde, daß mit des Freundes letztem Athemzug auch seiner Jugend kurzer Wandel gesichlossen sei; so ruhig, so gesaßt saß der junge Graf wie ein dem Tode geweichtes Sihnopfer der eignen Schuld Tag- und Nacht am Lager des Kranken, und nur wenn Lotichius ihm in lichten Momenten die sieberheiße Hand hinreichte und dankbar gerührt ihn anschaute, erhellte sich seine Miene, kehrte ein flüchtiger Schimmer von Hoffnung und Lebensmuth auf seine bleichen Wangen zurück.

Selbst als Graf Nicolo, bem sein Arzt von biesem Doppelseid zweier so edler Menschen erzählt hatte, eines Tags unangemeldet in den Arantensaal trat und dem jungen Studenten in herzlichen Worten zuredete, sich doch einige Erholung zu gönnen und nur eine Nacht den ihm so nöthigen Schlaf zu genießen, lächelte ihn Greisenstein seltsam an, deutete geheimnisvoll auf den gerade sanft schlummernden Freund und sagte gerührt:

"Still, Herr Graf, wenn ber schlummert, ruhe auch ich. O wüßtet Ihr, gnädiger Herr, was er von mir weiß, Ihr gönntet mir nicht einmal Euren mitleidigen Blick, geschweige Euer mitleidig Wort!"

"Er redet irre wie sein Freund, bietet Alles auf, daß er von dem Kranken wegkommt, sonst geht er sammt diesem zu Grunde!" sagte draußen auf dem Corridor Isolani zum Hausmeister Leonardo. "Wenn's möglich wäre, ihn hierzu zu bewegen, so ließe ich ihn im Wagen abholen und übergäbe ihn draußen in meiner Villa der Pflege und Obhut zuverlässiger Hände. Ein prächtiges Bolk, diese Deutschen! Der junge Mann verdiente wahrslich einen Ehrenplatz unter den Freundschaftsherven des Allterthums!"

Aber hierzu ware Greifenstein nicht zu bewegen gewesen, hätte ihn auch der großmüthige Freund der Deut= schen den allerschönsten Händen seines Palastes zur Pflege und Obhut anvertraut, so sern lag ihm jest jeder andere Gedanke, als der an seines geliebten Lotichius Rettung, oder ihren gemeinsamen Tod! —

Erst als nach vielen schlaflos verbrachten Nächten seine jugendträftige Natur diesen übermenschlichen Kämpfen und Anstrengungen des Geistes und Körpers erlag und aus dem treuen Wärter jelber ein schwerkranker Jüngling wurde, dem der Tod aus den erloschenen Augen sah, traten die anderen Freunde an Greisenstein's Stelle und übersießen vertrauensvoll dem guten Grasen Nicolo die Sorge für ihren armen jungen Landsmaun, dem der sonnige Himmel Italiens mit allen seinen seligen Versheißungen wohl nicht lange mehr lächeln sollte!

Das war die andere traurige Befürchtung der Freunde beider Kranken, die dem gemeinsamen Grab im fremden Lande geweiht schienen, nur daß zwischen dem in den düsteren Mauern des deutschen Hoses, und dem in der hellen Billa Isolani vor dem Thore S. Donato der Untersiched bestand, daß der Eine zuweilen in wirklichem Irsinn, der Andere blos in heißen Fiebergluthen von einem herrlichen Wesen phantasirte, das Ieder von ihnen zu bestützen wähnte, der Eine im Glanze der himmlischen, der Andere im Entzücken der irdischen Liebe.

Glüdlicherweise sollten diese Besürchtungen der Freunde nicht zur Wahrheit werden; denn nach einiger Zeit lichtete sich endlich die Nacht vor Lotichius' Seele und der wie aus weiter Irrsahrt in öden Meeren voll grausiger Schrecken und Abentener gurudfehrende Beift bes Dichters erwachte immer bäufiger an ber Bergangenheit blumigen Gestaden, erfannte bald das Baterland, bald erkannte er's nicht mehr, hörte immer häufiger das Raufchen ber heimathlichen Walder um die alte Burg Ulrichs von Sutten; oder bas fanfte Wellengeton ber buntelgrunen Ringig, ober ben Gloden= flang der alten Rirchen von Gelnhaufen und Schlüchtern. Dann wieder wedte ihn aus der Rindheit feligen Träumen Die fanfte Stimme feines theueren Lehrers Melanchthon; oder er lauichte dem Commandoruf an der Elbe, dem Schlachtgetoje und den Hornfignalen der Magdeburger Das Ginemal las er mit ber ichonen Birgilie Reiter. Michil ben homer in der Uriprache, das Anderemal luft= wandelte er in Gesellichaft des väterlichen Freundes und Lehrers feiner Jugend an den Ufern des Redars, laufchte dem ichallenden Gaudeamus igitur der Studenten, oder bewunberte das im Abendgold prangende herrliche Schlog ber Rurfürften von der Pfalz am Rhein, in dem ihn der edle Ottheinrich wie einen langerschnten Freund empfing und ihm felber ben rothen but und Mantel bes Profeffors der Medicin und Botanit an feiner reformirten Soch= ichule zu Beidelberg überreichte.

So tlarten sich allmälig balb im Rudwärtssichauen in vergangene, bald im prophetischen Seherblid in tunftige Zeiten die Augen seines Geiftes zu immer hellerem Sehen in die nächste Gegenwart; das Gift der Acabadura hatten die

· fräftigen Heilmittel Fra Bartolomeo's glüdlich aus dem Blute gejagt und es galt nun, dem ganz zerrütteten Körper neue Kräfte und Lebenselemente zurückzugeben. Abgemagert und bis zur Unkenntlichkeit entstellt in den edlen Zügen seines sonst so blühenden Gesichtes, fehlte zum vollkommenen Jammersbild eines vom Liebesgift der Matrone von Sankt Jakob geheilten Mannes nichts weiter, als daß ihm zulest auch noch alle Haare seines dichtgelocken Hauptes ausssielen, der linte Arm gelähmt blieb und eine krankhafte Angst sich seiner schon beim bloßen Anblick von solchen Speisen und Getränken bemächtigte, die nicht genau nach deutscher Art zubereitet waren.

Dieser unüberwindliche Widerwille des armen Magisters gegen alle italienischen Nahrungsmittel führte den seelenkundigen Arzt von selber zu der richtigen Ansicht, daß eine vollkommene Wiedercherstellung des Patienten nur im Vaterland desselben möglich sei; daß sogar der den meisten leidenden Ausländern sonst so wohlthätige heitere Himmel des Südens mit seinem milden Alima, seinen balsamischen Lüsten diesem Aranten eher schädlich als heilsam sei, daß allein des Vaterlandes sanste Hand diesem seinem ärmsten Sohne die verlorene Gesundheit und Lebensstrische zurückgeben könne.

"Hierin kann ich Euch unmöglich beistimmen," sagte Graf Folani, da ihm der Arzt diese Beobachtung und Ansicht mittheilte. "Denn wir sind es nicht blos dem Ruf unserer Universität, sondern auch unserer eignen Shre als Bolognas Bürger schuldig, daß er da genese, wo man ihn ungeachtet unserer weisen Gesetze, unserer gerechten Regierung und unserer vielgerühmten höheren Vilbung so esend und ungläcklich gemacht hat."

"Er wird aber hier nicht genesen, Braf Nicolo," ent= gegnete der gelehrte Coleffiner mit fanftem Nachdrud. "Die Natur folgt gum Blud ihren eignen Gefeten, und fragt jo wenig nach unseren Wünschen, wie nach unseren Meinungen. Lagt ihn baber in Gottesnamen über bie Berge heimwärts gieben," fügte er mit einem feinen Lächeln bingu: "ich weiß noch einen zweiten Kranken, burch ben Euer menschenfreundliches und patriotisches Berg jogar noch beffer als beim Underen unfere Stadt und Universität in ben Augen seiner beutschen Landsleute von biesem ichwar= zen Fled wieder reinwaschen fann. Behaltet immerhin den jungen Grafen noch bis zum Frühighr unter Gurer forgiamen Obhut. Gemiffe Symptome laffen mich ichon jett beinahe mit Sicherheit barauf ichließen, bag ihm auch nach seiner Genesung bom Fieber ein längerer Aufenthalt in der ebenjo gefund als reizend gelegenen Billa Jolani noch fehr heilfam fein wird."

"Wenn sich nur Julia nicht so viel unnöthige Sorge, um das Leben des jungen Deutschen machte!"

"Das hat sie bon ihrem edlen Bater geerbt," ent= gegnete Fra Bartolomeo mit der ruhigsten Miene. "Last ihr immerhin diese schöne Sorge um ein fremdes Leben, die ihr reines Gemüth früh mit der Erde Leiden und Schickfalen bekannt macht. Zuviel Soune taugt auch nicht der jungen Pflanze, und ist Graf Ugo erst einmal völlig genesen, so könnt Ihr ja dem Töchterlein noch immer eine Strafpredigt über seine allzugroße Mitleidigsteit halten."

Nicht blos für die Brüder Stibar, auch für Johan= nes Sagen und feine Zöglinge hatte feit bem Unglud ihres theueren Freundes und Lehrers der Aufenthalt in Italien alle Bedeutung, allen Reis verloren; und je lebendiger Die Schnincht in des Kranten Gemüth nach dem theueren Baterland wurde, um jo mehr erwachte auch bei ihnen allen das gleiche Gefühl, und fie hatten fich bereits mit dem Gedanken an die Beimkehr fo vertraut gemacht, daß fie Fra Bartolomeo eigentlich kaum noch mit seinem Aus= ipruch überraschte. Es bedurfte nur ber Versicherung bes berühmten Arstes, daß er mit Gewißbeit an die vollstän= dige Wiederherstellung des Kranten glaube, jobald berjelbe wieder die Luft der Heimath athmen und in einem fried= lichen Aufenthalte Rube für ben erschütterten Beift, neue Rrafte für den fiechen Körper empfangen werde; nur noch diefer Berficherung bedurfte es, und es gab jett gar feine Bedenfen mehr für sie, ba es ja die Erhaltung besjenigen unter ihnen galt, ber ihnen Bater, Bruder, Freund in einer Verson geworden mar.

Selbst die geheime Sorge, die ein Jeder bei dem Gedanken fühlte, mit einem so schwerkranken Mann die weite Neise von Bologna über die Alpen bis in's Latershaus zu Würzburg unternehmen zu sollen, ließ Keiner gegen den Andern laut werden; Hagen, als der älteste und ersahrenste unter ihnen, traf die Vorbereitungen zur Abreise so geschickt und umsichtig, daß schon in den letzten Tagen des Oktobers Alles dazu bereit war.

- Ein herrliches, an sonniger Wärme und Himmelsbläue beinahe einem deutschen Spätsommer zu vergleichendes Herbstwetter erhöhte noch die gute zuversichtliche Stimmung der Jünglinge und ihres theueren Kranten. Die Sänste, in welcher Lotichius, von Maulthieren getragen, reisen sollte, war so bequem als möglich eingerichtet; sie selber hatten sich mit guten Pserden und zuverlässigen Dienern versehen und sich außerdem zur Bertheidigung von ihrem und ihres Lotichius Leben gegen räuberische Ueberfälle, die in dieser kriegerischen Zeit keine Seltenheit waren, auf's Beste mit Wassen ausgerinftet.

Da sie auf den Rath Leonardo's und des Arztes den Tag ihrer Abreise nach Deutschland vor den übrigen Commissionen ganz geheim gehalten hatten, so verließen sie eines frühen Morgens, als noch alle Studenten in ihren Kemnaten schliefen, mit ihrem kranken Lehrer in aller Stille den deutschen Hof und es war keiner unter

ihnen, dem die Angen beim Abschied von ihrem guten alten Macstro di Caja trocken blieben.

Auch wir lassen sie ziehen und geben ihnen für ihre lange beschwerliche Reise nur noch die Worte des alten Leonardo als Wunsch mit auf den Weg, die derselbe beim Abschied unter dem Thorbogen der alten Studenteuherberge zu ihnen sprach, indem er Jedem noch einmal herzlich die Sand schüttelte:

"Lebet wohl und hoffet das Beste für ihn! Es ist schon Mancher frank und elend aus der Fremde nach Hause gekonten, und die Heinath hat ihn doch wieder geheilt. Denn des Baterlandes Brod ist für den franken Mann, was die Muttermilch für das tranke Kind: Raherung und Heilmittel zugleich. Glücklich Euer Land, wenn es viele solcher Söhne hat, die Euch gleichen; es darf dann auf seine Zugend stolz sein und ihr in allen Nöthen und Gesahren vertrauen! Ziehet also nur getrost im Geleite des franken Lehrers heimwärts, ich weiß, Ihr werdet sorgsam auf ihn achten, als auf das Beste, was Ihr Eurem Baterlande zurückzubringen habt!"

«Felice viaggio! State bene! Addio!»







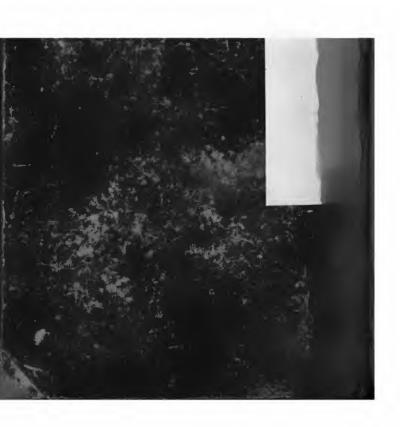



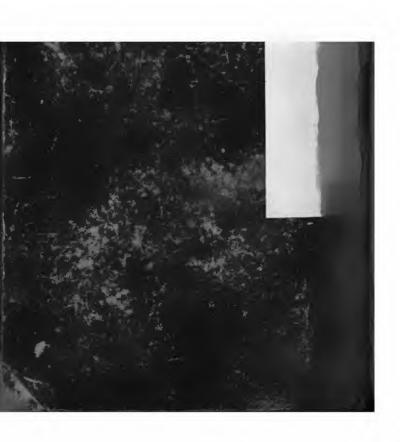



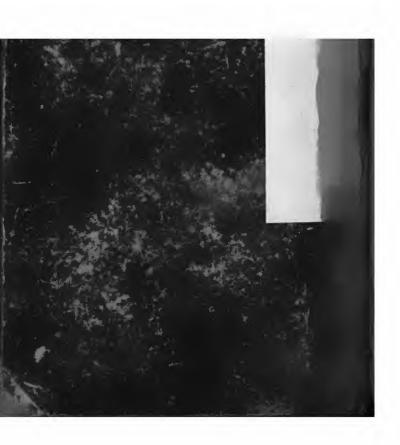





The zed by Google